

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

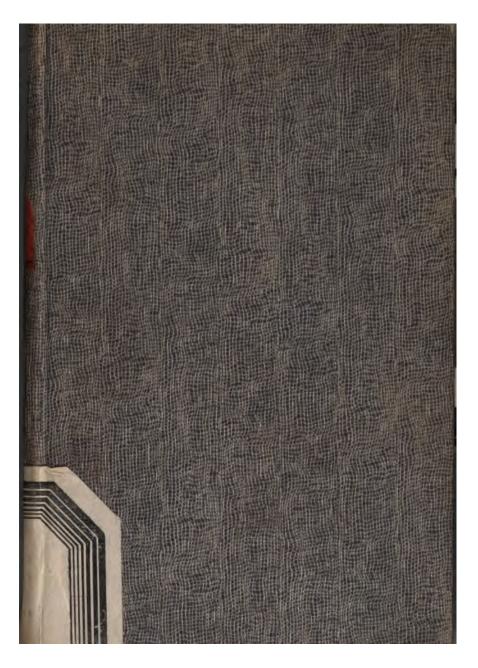

FAL W

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

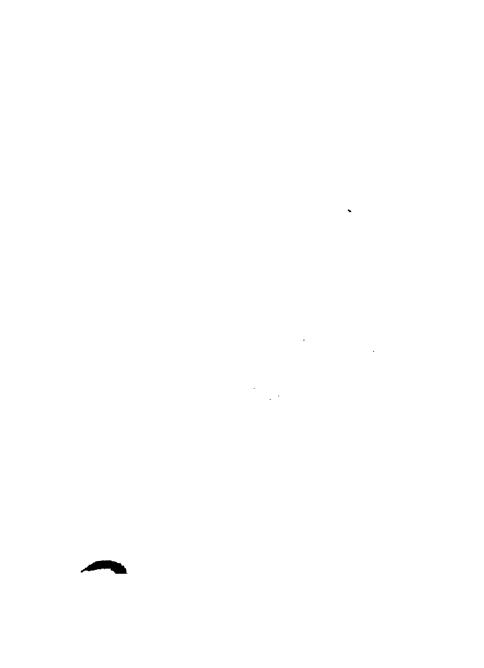

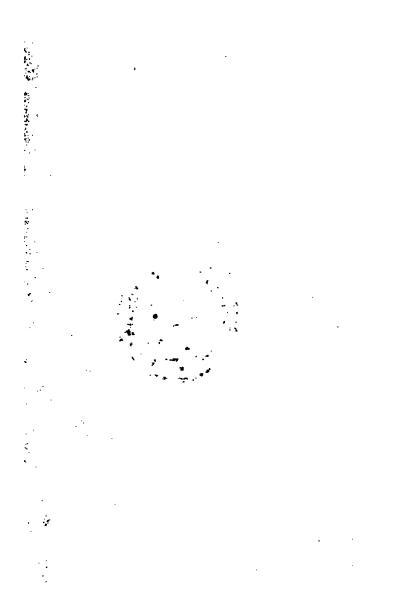



# Berstine Gabisson.

## --- Ein Rünstlerleben &--

ergählt von

Ludwig Pevest.

Mit 18 Beichnungen von Helene Bettelheim-Gabillon und 2 Bildnissen.



Stuttgart.

Verlag von Adolf Bonz & Comp. 1894.



Drud von A. Bong' Erben in Stuttgart.

# Inhalt.

|                                |    |  |   |   | Ceite |
|--------------------------------|----|--|---|---|-------|
| Herrn Ludwig Gabillon          |    |  |   |   | . V   |
| I. Das Mädchen von Güstrow     |    |  |   |   | . 1   |
| II. Die Rünstlerin             |    |  |   |   | . 16  |
| III. Theaterblut               |    |  |   |   | . 61  |
| IV. Die scharfe Dame           |    |  |   |   |       |
| V. Zerline und Ludwig          |    |  |   |   | . 115 |
| VI. Haus Gabillon              |    |  |   |   | . 147 |
| VII. Animalisches Intermezzo . |    |  |   |   | . 205 |
| VIII. Das Ende                 |    |  | • | • | . 232 |
| Zeichnunge                     | n. |  |   |   |       |
| Am Grundlsee                   |    |  |   |   | . v   |
| Regen und Sonnenschein         |    |  |   |   |       |
| Ansicht von Güstrow            |    |  |   |   |       |
| Zerlinens Geburtshaus          |    |  |   |   |       |
| Das alte Burgtheater           |    |  |   |   |       |
| Dor orsto Theatersettes: Danna |    |  |   |   | 60    |

|                            |     |   |     |      |       |    |     |     |    |   | 6   | Seile     |
|----------------------------|-----|---|-----|------|-------|----|-----|-----|----|---|-----|-----------|
| Aus Zerlinens Garderobe    | e i | m | al  | ten  | Bu    | rg | the | ate | er |   |     | 61        |
| Blumenvase                 |     |   |     |      |       |    |     |     |    |   |     | <b>79</b> |
| Die erste Coulisse im alte | n   | B | urg | gthe | eater | :  |     |     |    |   |     | 80        |
| Maste und Leier            |     |   |     |      |       |    |     |     |    |   |     | 114       |
| Das Jubel-Trinkhorn .      |     |   |     |      |       |    |     |     |    |   |     | 115       |
| Eitelfeit der Belt         |     |   |     |      |       |    |     |     |    |   |     |           |
| Weihnachten                |     |   |     |      |       |    |     |     |    |   |     |           |
| Mudel, die Kape            |     |   |     |      |       |    |     |     |    |   |     |           |
| Die Gabillonschen Hunde    |     |   |     |      |       |    |     |     |    |   |     |           |
| Schnauzi, der Affe         |     |   |     |      |       |    |     |     |    |   |     |           |
| Meran                      |     |   |     |      |       |    |     |     |    |   |     |           |
| Die Palme des Friedens     |     |   |     |      |       |    |     |     |    |   |     |           |
| wie paine des Oriedens     | •   | • | •   |      | •     | •  | •   | •   | •  | • | • • |           |

# Bildniffe.

Zerline Gabillon im Jahre 1883. Zerline Gabillon als Gräfin Terzin.



# Herrn Ludwig Gabillon, derzeit am Grundlfee.

Lieber Meifter,

in Ihrem berühmten Blockhause, an Ihrem geliebten See muß ich Sie heute aufsuchen, um Ihnen zu melben, daß ich soeben mein Büchlein über Ihre unvergeßliche Zerline vollendet habe. Erstaunt sehen Sie mich an und wissen nicht gleich, wie weit Sie sich freuen sollen. War es also doch keine bloße Redensart des Trostes, was

ich Ihnen damals, um Ihrem noch frischen Schmerze eine Art Ablenkung zu geben, sagte, daß ich der merkwürdigen Frau ein Denkmal er= richten wurde, in meiner Beise, nach meinen schwachen Kräften. Ich bat Sie um Ihre Ermächtigung, und Sie sagten nicht Rein. Sie sagten beinahe Ja; jedenfalls wußten Sie mir Dank für meine Absicht. Freilich, auch Bedenken hatten Sie. Würden nicht Sie selbst mit in den Vordergrund treten neben der unzertrennlichen Lebens= und Kunstgefährtin? Würde nicht das Buch von Zerline auch ein Buch von Ludwig werben? Nein, das würde Ihnen höchst unlieb sein; es wäre gegen alle Ihre Gewohnheit, von sich reden zu machen, abseits von Ihrem fünst= lerischen Schaffen. Da schwor ich Ihnen einen sogenannten promissorischen Gib, daß Sie gang aus dem Spiele bleiben, daß von Ihnen in dem ganzen Buche keine Rebe sein sollte, insofern es nicht notwendig wäre, um das Charafterbild der Dahingeschiedenen so lebendig und mahr als mög=" lich zu gestalten.

Run, ich glaube nicht, daß ich diesen Gib gebrochen habe. Während ich, sozusagen hinter

Ihrem Rücken, mit Ihren Kindern beschäftigt war, Bug um Bug eines bentwürdigen Menschenbildes zu sammeln, schoben sich allerdings oft genug Ihre Züge mit ins Gewebe; waren Sie doch ein Teil des Lebens, das ich zu schilbern vorhatte, ja ein Teil des Charakters, den ich nachzeichnen sollte. So förderte ich die Arbeit nicht ohne Auversicht und doch etwas un= sicher, ob ich auch das Richtige getroffen haben würde, und so wurde sie nachgerade fertig. sie geworden, so ist sie nun, und so sei sie in Ihre Hände gelegt. Sie kennen die Absicht. Sie werden den Übergriff wie die Unzulänglichkeit menschlich beurteilen. Und wenn am 31. Oftober dieses Jahres das große Wien seiner Freude, Sie seit vollen vierzig Jahren im Burgtheater zu bewundern, festlichen Ausdruck geben wird, dann mag auch dieses Buch auf Ihrem Gaben= tisch erscheinen. Im Geiste seh' ich es schon zu unterst liegen, benn Sie werden ja alles Schöne, was der Jubeltag Ihnen bringt, auf das Bild der Frau häufen, der es nicht gegönnt war, bas mitverdiente Chrenfest mit ihrem Ludwig au feiern.

### - VIII -

Einstweilen, lieber Meister, seien Ihnen schöne, fruchtbare Sommertage gewünscht in Ihrem berühmten Blockhause, an Ihrem gesliebten See,

von Ihrem alten Bewunderer

Wien, an Ihrem Geburtstage, 16. Juli 1893.

Indwig Beveft.





I.

# Das Mädchen von Güstrow.

"So ift bes Geiftes Ruf an mich ergangen."
("Jungfrau von Orleans.")

Bahn, die aber im Jahre 1837 noch lange nicht erbaut war, liegt die alte Stadt Güftrow, ziemelich in der Mitte zwischen Bühow und Teterow, oder auch, um mich bekannter auszudrücken, zwischen Stavenhagen, wo Frih Reuter, und Rostock, wo Abolf Wilbrandt geboren ist. Man sieht, es liegt dort etwas in der Luft. Aus dem grünen, moorigen Plattland, dessen schwarze Flecke Tannensund Sichenwälder sind, hob die Stadt damals ein seltsam verschlasenes Profil; der gotische Dom Devesi, Zerline Gabillon.

Ludwig sollte Arzt werden, aber das anatomische Amphitheater loctte ihn weniger als die lebens= vollere Bühne des nahen Rostock. Und Zerline? Auch durch ihre Kindheit schritt der Schatten Wallensteins, dem sie einst die beste Gräfin Terzty werden follte. Schon in der Schule, bei dem braven, fiebzigjährigen Fraulein Hottelet, zeigte sich, daß sie eigentlich die Schwester des Fried= länders war. Oft genug mußte sie, zur aftheti= schen Auferbauung der Klasse, ein Gedicht dekla= mieren; duftere Balladen, am liebsten die "Löwen= braut", waren ihre Stärke. Denn sie war hoch= romantisch gesinnt und träumte schon damals vom Theater; von einer möglichst abenteuerlichen Lauf= bahn voll föstlichen Unglücks, voll erhabenen Elends, als deffen Märtyrerin fie die Welt entzuden wurde, hungernd und frierend, um nur jeden Abend ihr gefröntes haupt freudig auf den vor dem Souffleurkasten stehenden Block legen zu können. "Mit zwölf Jahren" - schrieb sie 1880 für den "Dekamerone vom Burgtheater" — "glaubt man, alle Rollen müffen mit einer Krone gespielt werben." . . . Bald bot sich Gelegenheit, auf einem Liebhabertheater den Anfang zu machen. In aller im Grau und Rot feines Granits und Bacfteins und das mehrtürmige, hochgegiebelte Schlog maren die Hauptzüge darin. Buftrow "op de Mur" war aud noch mit starten Bällen umgeben, wie es einer tropigen Ballensteinstadt ziemt. ber Friedländer, ber in ben Jahren 1628-29 das Schloß bewohnt hat, ist seitdem das leben= bigfte unter ben verschiedenen geschichtlichen Ge= svenstern der Stadt. Noch steht sein Bild, aus sprechendem Holz geschnitt, im Dom. Und noch lebt die Sage, wie Ballenstein, von den Moorfroschen in seiner Rachtruhe arg gestört, einen Flügel des Schlosses habe anzünden lassen, um die unleidlichen Quakgeister zu verscheuchen; sie sollen sich aber wenig daraus gemacht haben. Weit besser verbürgt ift jedenfalls der Verbin= dungsbau, mit dem dieser Heerfürst eine Lücke des alten Baues verstopft hat, denn er hält noch heute. Das Schloß steht übrigens in tiefem Wiesen= grunde, aus dem es der mächtige Unterbau heraus= hebt. Eine einzige altersschwarze Brücke führt über seinen nassen Graben, der sich aus der Rebel Güstrow liegt nämlich an der Nebel, die füllt. hier sogar schiffbar wird.

Ein langer, sehniger Junge mit blondem Haar spähte da viel herum, gleichsam die Gelegenheit ber Burg zu erkunden, und erfann manchen kühnen Handstreich, wie die Beste zu überrumpeln und Wallenstein mitten unter den Seinigen aufzuheben Ludwig Gabillon hieß der junge Kriegs= held. Ober er strich um den Dom her, an dessen ungeschlachtem, aufrichtig breiecigem Wesen er immer neue Lust hatte, insbesondere an dem Tauf= becken, das daran lehnt, dieser ungeheuren, aus einem einzigen Block gehauenen Granitschale. "Die trägt feiner weg," fagte er wohl jedesmal, benn er war stolz auf das uralte Riesengerät. Aus diejem Becken, fo ftellte er fich's vor, hatte Beinrich der Löwe den Wendenherzog Borwin getauft. dem er sein Töchterlein Mechthild zum Weibe gab . . . Und auch auf den Markt kam der Junge oft, wo die Rückseite der Pfarrkirche in einen breitgeftirnten Barockpalast ausgeht und rechts und links alte Giebelhäuser fteben, zweistöckig, mit eisernen Fähnchen auf bem Dach, eins sogar mit einem Ritter. Und zwei Nummern weit von diesem Ritter, rechter Sand, stand ein gewisses Saus, mit einem gewissen Laben, wo der alte Würzburg Tuch und andere Dinge verkaufte. Er war Jude, und die Juden hatten damals in Mecklenburg nicht das leichteste Leben. Auch nahm der Junge wenig Notiz von den Leuten, und eigentlich nur. wenn im Dunkel des Ladens oder Thorwegs ein gewisses rötliches Flämmchen hin und wieder flackerte, ichier einem unsteten Frrwijch gleich. Das war aber das rote haar eines blaffen, garten Mädchens, der kleinen Zerline, und so manches= mal, wenn sie just auf der Bank vor dem Hause faß und ihr Bilberbuch studierte, und der lange Louis vorüberstieg, fuhr er ihr mit fünf Fingern burch das seidenweiche, scheinbar unbändige Flam= menhaar, nicht gerade unter galantem Wortwechsel. Es war so ungefähr wie bas erfte Rapitel eines Marlittschen Romans.

Er war nur sechs Jahre älter als sie, am 16. Juli 1828 geboren; Zerline am 19. August 1834. Zwei harmlose Kinder, die nicht im Traume ahnten, was über sie längst geschrieben stand in den Sternen ihres Güstrower Wallenstein: daß sie bestimmt waren, Hand in Hand durch das Leben zu gehen, und durch die Kunst.

Einstweilen verloren sie sich aus ben Augen.

Ludwig sollte Urzt werden, aber das anatomische Amphitheater locte ihn weniger als die lebensvollere Bühne des nahen Rostock. Und Zerline? Auch durch ihre Kindheit schritt der Schatten Wallensteins, dem sie einst die beste Gräfin Terzin werden sollte. Schon in der Schule, bei dem braven, siebzigjährigen Fraulein Hottelet, zeigte sich, daß sie eigentlich die Schwester des Friedländers war. Oft genug mußte sie, zur asthetischen Auferbauung der Klasse, ein Gedicht dekla= mieren: dustere Balladen, am liebsten die "Löwenbraut", waren ihre Stärke. Denn sie war hochromantisch gesinnt und träumte schon damals vom Theater; von einer möglichst abenteuerlichen Lauf= bahn voll köstlichen Unglücks, voll erhabenen Elends, als deffen Märtnrerin fie die Welt entzuden wurde, hungernd und frierend, um nur jeden Abend ihr gefrontes Saupt freudig auf den vor dem Souff= leurkaften stehenden Block legen zu können. "Wit zwölf Jahren" - schrieb sie 1880 für den "De= kamerone vom Burgtheater" — "glaubt man, alle Rollen müffen mit einer Krone gespielt werben." . . . Bald bot sich Gelegenheit, auf einem Liebhabertheater den Anfang zu machen. In aller

Beimlichkeit, ohne Vorwiffen der Eltern, ließ fie sich von Freundinnen bestimmen, in zwei kleinen Lustspielen: "Die Rosen des Herrn von Males= herbes" und "Der Better aus Bremen" mitzu= wirfen. Noch in späten Jahren hat sie ihrem Gatten zuweilen lange Reben aus Körnerschen Lustipielen dieser Frühzeit vorgesprochen, mit der damaligen naiven Wichtigkeit, zu nicht geringem Ergöten beider. In den "Rosen" und dem "Better" hatte sie, bezeichnend genug, die Liebhaber zu ipielen, in unleugbaren herrenkleidern. Es gab viel Lob, und auch die Eltern, die die Sache an= fangs nur scherzhaft genommen, merkten nun etwas: sie schickten Zerline alsbald nach Hamburg, wo man damals am besten schauspielen lernte. Sie war keine fünfzehn Jahre alt, als Direktor Maurice sie geschwind an sein berühmtes Theater nahm. Chéri Maurice, der Mann der feinsten Witterung für alles Theaterechte, der spürnasige Entdecker und praktische Trainer, der in einer Welt, wo hundert deutsche Direktoren ihr Leben mit ver= geblichem Suchen verbringen, Größen und Raritäten wie die Gogmann, Seebach, Bogler, Wolter, Hartmann. Boaumil Dawison nicht zu vergessen.

nur so aus dem Armel schüttelte. Er hat auch Berline Burgburg gemacht. "Mein lieber, prattischer Direktor und Freund Chéri Maurice," ichrieb fie später, "hielt mich recht fest im Bügel; und wie danke ich's ihm heute noch, daß er das .dumme Mädell' - als echter Franzose legte er die Hauptbetonung auf die lette Silbe - jo streng in die Schule genommen." Sie mußte sich anfangs zu den kleinsten Kammerjungfern und Bauernmädchen bequemen, denn der Direktor fagte: "Wer das Klein' nicht ährt, is das Groff' nicht wärth," aber das dauerte nicht lange; in ihrem sechzehnten Jahre spielte fie bereits die höchsten Sentimentalen, sie muhlte in den Louisen, Rlarchen, Julien, ja selbst die Donna Diana fiel, wie von selbst, dem geistreichen Mädchen zu.

Dieser erste Durchbruch ihrer Kunstnatur war einen Augenblick beinahe gehemmt worden durch den Eindruck, den sie von der Rachel bei ihrem Hamburger Gastspiel empfing. Sie bewunderte bis zur Selbstvernichtung. Sie verlor den Mutzu streben, dieser Unerreichbarkeit gegenüber. Im "Dekamerone" hat sie nachmals diesen Gefühlen Worte geliehen, die hier nicht zu missen sind.

Zwei zarte und zähe, nervöse, bis zur überschwenglichkeit schwärmerische und dabei doch kunstwerständig besonnene Schauspielerinnen, überdies Rasseverwandte und Glaubensgenossinnen, standen sich da gegenüber, die eine noch tief unten, die andere schon hoch oben. Was die über einander sagen, sagen sie zum Teil über sich selbst. Frau Gabillon schreibt:

"Ich fann nur mit tiefinnerer Bewegung an jene Tage zurückenken, denn diese Erinnerung gilt meinem höchsten Idol in der Kunst, dem ich meine anbetende Liebe übers Grab hinaus bewahrt! So machtvoll wirkte diese wunderbare Erscheinung auf mich, daß ich heute, nach so vielen Jahren, noch fähig bin, klar und deutlich nachzuempfinden, was damals mir Kopf und Herz sieberhaft durchstürmte!

"Rachel erschien als Abrienne — ich starrte wic im Traum auf die Bühne! — Nach ihren ersten Sätzen durchstog ich schnell den Zettel, war sie es wirklich? — Ich weiß es noch deutlich, sie erschien mir nicht schön genug für eine Liebshaberin, das Organ klang mir zu rauh — auch deklamierte sie gar nicht!! — Plöplich frappierten

mich einige Wendungen in ihrem Gespräch mit Michonnet, ihr herrliches, tiefes Auge leuchtete einen Moment auf, und mir war's, als hätte sie einen Blitz nach mir geschleubert — zur Strase für meinen Unglauben! Dann kam ihre Liebesscene mit Moritz, die Erzählung von den Tauben, — da fühlte ich, daß mir unwillkürlich große Thränen über die Wangen siefen — und wie hatte sie mich bezaubert, unterjocht!

"Ich will und darf keine Kritik über Rachel schreiben, nur möchte ich etwas sagen, was in dieser, wie in allen folgenden Kollen, so überswältigend auf mich gewirkt. Bei allen Wacht und Energie ihres Spiels, bei allem bämonischen Zauber ihres Temperaments hatte sie als hervorsstechenden Zug in ihrem Wesen ein tief rührensbes Element, das jede Gestalt, die sie verkörperte, vibrieren machte, das ihr schönes Auge in seuchstem Glanze widerstrahlen ließ. Ich kann mir Rachel in keiner Rolle benken, in der sie eine glücklich Liebende vorstellte, sie machte immer für ihr Schicksal zittern — sie mußte sterben — entsagen — es gab hienieden kein Glück für sie! Und das lag nie an einer zu düsteren Auffassung

ihrer Aufgabe, es war alles im richtigsten Charafter gestaltet, sie hatte jede Zeile künstlerisch geordnet und durchgeistigt, sie kannte kein Abirren von dem vorgesteckten Ziel — ganz unbewußt beherrschte eine tiese Wehmut ihren Ton, ihre schöne, plastische Bewegung.

"Ich durfte sie nacheinander in sast allen ihren herrlichen Schöpfungen bewundern, von benen mir Phèdre, Marie Stuart, Camille und endlich Hermione in "Andromaque" als die allerherrlichsten erschienen sind. Jede dieser Gestalten umgab sie mit einer Strahlenkrone der Hoheit und geistigen Schöne, die den Zuschauer sofort in Bann schlug. Man mußte sie abgöttisch lieben, wenn sie auch vor unseren Augen die größten Berbrechen beging.

"Und nun kam der letzte Abend, der mir ewig denkwürdig bleiben wird. Man gab "Androsmaque". Diese kühl gehaltene, uns durchaus fremdartig anmutende Tragödie Racines konnte nur durch das Genie Rachels Blut und Leben bekommen. Und wie wußte sie uns hinzureißen! Da stand diese zarte, gebrechliche Gestalt, schön und bewundernswert in ihrer einsach edlen, keuschen



Gewandung; jedes Wort wurde zur Bedeutung, jeder Blick traf zündend. Liebe, schmerzlichste Enttäuschung, Born, Raserei durchbebten ihren Körper, ihre Seele, und doch, welche geläuterte Ruhe in der glühendsten Leidenschaft! Nur das Auge brannte in verzehrendem Feuer, nur dieser zierliche, fast hagere Arm, machtvoll erhoben. sprach eine stumme, gebietende Sprache — ber ganze Körper blieb statuenhaft ruhig, voll Majestät und Burbe. Scene auf Scene folgte; Hermiones Schicksal erschütterte das ganze Haus; — und wie sie nun Heftor zur Rache gegen Pyrrhus aufstachelt und dann, seinen Tod erfahrend, sich gegen den Rächer wendet — mit welchem Tone, mit welcher Gebärde sie dem Drest bei der Schilderung seines Meuchelmordes zudonnert: "Taistoi, perfide!" — wie sie dann noch einmal, er= haben und rührend, die ganze Wucht ihrer Leiden= schaft ausströmt: dafür gibt es feine Beschreibung, das hat man zitternd miterleben müssen, um es ewig gegenwärtig zu haben!"

Schluchzend saß die junge Novize auf ihrem Platze, allein, als das Haus sich schon geleert hatte und die Lampen abgedreht waren. Zwei

Tage später, am 17. August 1850, sollte fie ihr erftes Probespiel magen als Barthenia im "Sohn ber Wildnis"; aber alles Herz hatte fie plöglich verlassen. Und nun steht sie wirklich als Barthenia auf der Bühne und man weist ihr den Blat, wo sie sich hinseten soll. Bogernd schickt sie sich bazu an, da erscheint der Regisseur Beinrich Marr. Sie stürzt auf ihn zu, mit einer Gebärde, die ein Verzweiflungsichrei ift. "Bas gibt's benn, mein Kind?" fragt er erstaunt. -"Ach, Herr Marr," schluchzt sie, "ich kann boch jest unmöglich auftreten, nachdem eben die gött= liche Rachel . . . " — Da lacht er hell auf und hält sich die Seiten. "Du, Närrchen, set dich nur da nieder, mach den Mund auf und sprich, wie dir der Schnabel gewachsen ist; über die göttliche Rachel werden wir ein andermal reden!"

Aber noch lange träumte Zerline von Nachel. Sie wollte ihr nach und französische Schauspieslerin werden; der Franzose Maurice trieb ihr das aus . . .

Und Güstrow? Ludwig Gabillon hat 1886 im Vorbeireisen wieder einen Blick hineingeworsen. Kaum daß er es noch wiedererkannte im moderneren Gewande. Selbst den Wallenstein im alten Schloßnest hatte ein anderer Stratege ausgenommen, er sah das Gebäude als Landarbeitshaus wieder. Zerline Würzburg kam früher dahin zurück, als Gastspielerin vom Hamburger Thalia Theater. Und Güstrow war stolz auf seine Tochter, alle Nachbarn des Vaterhauses beleuchteten abends ihr zu Chren, als sei Thalia selber eingezogen. Und da liegt sie noch jest vor mir. die "Güstrower Zeitung" von Donnerstag, dem 25. September 1851, mit ihrem arg vergilbten Lob, spaltenlang und umständlich wie die Verlegenheit selbst, denn es ist nicht so leicht, eine geborene Güstrowerin zu loben, wenn dies das erstemal geschieht im langen Lause der deutschen Theatergeschichte.

Wie es in dieser Aritik heißt, war die junge Künstlerin nur als Privatperson gekommen, aber vom Publikum "mit vielem Interesse betrachtet" worden, so daß "der Wunsch allgemein rege wurde, sie hier auch einmal auf der Bühne zu sehen. Indessen schien es lange, als habe man dies verzgeblich gehofft, bis, wie gesagt, am Dienstage voriger Woche der Theaterzettel allen Harrenden und Neugierigen die Erfüllung ihres Wunsches

verfündete. Daß bemnach das Schauspielhaus überfüllt würde, daß das Publikum die Heldin des Tages sehr beifällig empfangen würde, ließ sich erwarten; nicht aber — wenigstens von unserer Seite nicht, die wir der unzuverlässigen Fama und der nur zu oft parteiischen und bestechlichen Aritik in großen Städten wie Hamburg nicht immer zu trauen geneigt sind — daß die Leistung der erst seit etwa einem Jahre der Bühne ansgehörigen Künstlerin eine so vortrefsliche, von so nachhaltiger Wirkung sein würde, daß es allgemein bedauert wird, sie nicht wenigstens noch in einer anderen Rolle gesehen zu haben."

Fräulein Bürzburg spielte nämlich das Gretschen in drei Scenen aus "Faust". Die lyrischen Herzensergüsse: "Meine Ruh' ist hin", "Ach neige, du Schmerzenreiche" und gewisse Einzelsheiten der Kerkerscene ("Geschwind! geschwind! rette dein armes Kind!", "Dein bin ich, Bater, rette mich!" und anderes) haben dem Kritifer, augenscheinlich ganz richtig, am besten gefallen. Er schließt mit einem guten Wunsche, der in einer etwas verklausulierten Prophezeiung endet:

"Die jugendliche, talentvolle Künftlerin gehe

einer heiteren Zufunft entgegen; wenigstens muß man im Interesse der Kunst aufrichtig wünschen, daß die Wusen und Grazien ihre Freundinnen bleiben und sie vor allem behüten mögen, was ihrem Streben, ihrer Ausbildung hinderlich sein könnte; wer wollte zweiseln, sie dann später unter den Auserwähltesten im Tempel Thaliens zu finden?"





### 11.

## Die Künftlerin.

"In jugenblicher Schönheit in Frau Gabillon in das tragtiche Fach einsgetreten. Geist und Bildung haben fie charatteriftischen Salonrollen zusgesührt, im Fach scharfer Damen ist fie ohne Rebenbuhlerin."
(Lubwig Speibel im "Lentbuch

ber Stadt Bien".)

"Statur: mittelgroß, schlank. Gesicht: oval. Haare: blond. Augen: grau. Mund: proporstioniert. Naie: dito. Besondere Kennzeichen: x." So hat Zertine Gabillon ausgesehen, nach der Aussassung des Reisepasses, dessen sie zu Ostern 1886 für ihre Orientreise bedurfte. Ein früherer Pal, für Italien, sindet ihr Gesicht "länglich"





,

und ihr Saar "dunkelblond". In diesem Augen-- blide, wo mir bas Bild ber jungen Rünftlerin burch bas Gebächtnis schwebt, brangt sich mir ber Berbacht auf, daß alle Reisepässe formen= und farbenblind sein muffen. Dieses haar, burch bas noch im Alter die rotgoldene Flamme der Jugend merklich hindurchschlug, schlechtweg "blond" zu nennen, ift ein Berbrechen gegen die Schönheit bes Lebens; und "dunkelblond" gar ist gelinde Lästerung. In einer Brieftasche, die sie einst ihrem Manne gestickt, finde ich seinen Namenszug aus ihren haaren. Wie Golbstickerei sieht es aus: altgold vielmehr. Wer die Künstlerin je als Bero, Lycisca oder unter einem anderen antikischen Namen gesehen, hat den Eindruck eines jener griechischen Tanagra-Kigurchen, mit goldigem Haar und zart getonter Elfenbeinhaut, auf denen noch ein Nachschimmer der flassischen Goldelfenbein-Statuen zu liegen scheint. Und "grau" sollen ihre Augen ge= wesen sein. Sie waren es, insoferne Grau eine Sammlung feinster Tone ift, die unter jeder Er= regung anders aufschillern. Und furzsichtige Augen überdies, auf beren Spiegel leichte, brütende Schatten und ein rätselhafter, unsteter Klimmer

unausgesett wechseln. Und vollends geistreiche Frauenaugen, aus denen der ewige April einer weiblichen Künftlerseele lächelnd droht und schmol= lend schmeichelt. Und feine "besonderen Kenn= zeichen"; gar keine. Einfach "x". Da doch jeden Augenblick taufend Menschen zu finden wären, für tausend Eide, daß diese Frau aus lauter beson= deren Kennzeichen bestanden hat. Mit der mittel= großen, schlanken Geftalt hat es allerdings seine Richtigkeit; aber ber Reisepaß weiß nichts mehr von dem zierlichen Cbenmaß dieser Geftalt, von ber schmiegsamen Anmut ihrer Gebärden. . . . alles geschmeidig, schlangenhaft beinahe, umrankend und verführerisch. Und dabei unschuldig. Eine un= schuldige Sirene, die unbewußt lockt, reizt, um= strickt. Das griechische Gewand trug keine wie sie, mit ihren fliegenden, eckenlosen Bewegungen; es floß mit, wie an einem antiken Marmorbild, Leben von ihrem Leben. Und bann die Stimme, die der Reisepaß überhaupt nicht gehört hat. Diese filberhelle, biegiame, echt lyrische Stimme, die nie stark genug war für die Höhen tragischer Leidenschaft, aber durch einen seltsam füßen Rlang bas Ohr umgarnte, bag man sich unversehens

gerührt fühlte und darauf verzichtete, erschüttert zu sein.

Und "das" war achtzehn Jahre alt, als es im Mai 1853\* nach Wien zu Gaste kam; nach zwei Lehrjahren in Hamburg, wo ihre Ersolge einer Lina Fuhr die ihrigen verleideten, und einem schönen Gastspiel in Dresden, wo man Fräulein Würzburg gar nicht mehr ziehen lassen wollte. Und sie kam an das Burgtheater, wo man an Jugend gar nicht mehr gewöhnt war, an solche Jugend, fast noch "sechzehn Jahre gewesen", wie Luise; und rings um sie her die so viel gesetzteren Damen Peche, Hebbel, Rettich, die Koberwein als Jüngste. Heinrich Laube, der sich ja selbst als junges Burgtheater sühlte, war eben im voll= sten Verjüngen seiner Umgebung begriffen; da kamen ihm solche achtzehn Jahre zupaß.

Und dem Publikum auch. Zerline Würzburg war, kaum daß sie im September ihre Stellung ansgetreten, die Heldin des Tages. Die Wiener des Burgtheaters berauschten sich an dieser taufrischen, sonnenfunkelnden Jugend, an dem blühweißen,

<sup>\*</sup> Den 8. Mai Jungfrau, ben 11. Parthenia, ben 14. unb 15. Donna Diana.

mouffelinezarten, filberklingenden Goldschnittwefen bieser Schauspielerin, die ein anständiges Mädchen war und vor ihrer eigenen halbkindlich tändeln= den Theaterfecheit erröten konnte. Und die Kritik schrieb, was die Zuschauer sagten. Es brach die Gretchen=Rathchen=Rlarchen=Zeit der Rünstlerin an. Und ihre Hero-Lycisca-Parthenia-Zeit. Und sogar schon ihre Donna Diana=, Gräfin Terzty=, Lady Tartuffe=Reit, welche die glänzende Rufunft bedeutete, jene Meisterschaft des modernen Zwiegesprächs, die bis zu förmlichen Konversations= konzerten führen sollte. Es klingt eigentlich wie unwahr, welchen Rollenkreis diese ungewöhnlich frühreife Jugend bereits umgriff, wenn auch noch nicht überall durchdrang. Mit sechzehn Jahren svielte sie schon die überlegene Donna Diana, die stilisierte Weltdame, ja die selbstbewußt wollende Gräfin Terzty, die historisch-politische Frau großen Ruschnitts. Als Donna Diana ließ Laube sie am 17. September ihre Stellung antreten; von Wagnis war nichts babei. Am 20. September folgte bie Julia, am 1. Oktober die Jungfrau, am 6. Maria Stuart, Rollen, die fich ichon physisch nicht alle mit ihr beckten, nicht mit bem Organ, bas ben Anftreng=

ungen der großen Leidenschaft nie ganz gewachsen, und nicht mit dem Herzen, bas im Kern doch zu weich war für die geharnischte Tapferkeit Jeanne b'Arc's und die schöne Bollblut-Sünde Marias. Aber man konnte damals mit Zerlinen alles machen, bie siegreiche Personlichkeit füllte jedes Gefäß zum Überschäumen. Wit einem Worte gesagt: sie war Ein reiner Duft und ein glänzender Schmelz lag auf ihren Gebilden. Und eine sich jacht heranschmeichelnde, bestechende Liebenswürdig= keit, bei all dem verschleierten Wesen eines roman= tisch ahnenden Mädchentums. Was man lyrisch= sentimental nennt, lag ihr vom reinen Liebhaber= tum am nächsten; und im Grunde das quasi= klassische noch näher als bas klassische. Sie war eben eine höchst moderne Natur; und eine Griechin, die erst durch einen deutschen Ropf, vollends durch ein Wiener Gemüt gegangen, gehörte ihr zu, vor allen anderen. Sie hätte als Antigone ober gar Phadra nie so überzeugt, wie als Bero. Grillparzer hat sie ausdrücklich für seine beste Hero erklärt. Die Turmscene mit Leander, in ihrem sinnverwirrenden Gemisch von Schämigkeit und zärtlicher Hingebung, wird niemand vergessen.

ber sie gesehen. Die kleine Rolle ber Lycisca in Halms "Fechter von Ravenna" zeigte biefes "Changeant" verschiedener, in einander spielen= ber Empfindungen wie in einem winzigen Sohlspiegel gesammelt. Das pfeudo-antike Blumenmädchen, das unter flüchtigem Liebesgetandel ein verfehltes Leben beklagt. Luft auf den Lippen. Bein im Herzen, jede ihrer Rosen weiß von ihren Thränen, rot von ihrem Herzblut . . . es war eine leidenschaftliche Elegie, obgleich zart wie ein Hauch, und dabei lauter gesprochene Musik. Rein Berg blieb ungerührt. Anton Rubinftein mar von dieser Rolle besonders entzückt und beteuerte oft genug, es fei ihm wohl niemals etwas so ans Berg gespielt worben. Noch in später Zeit, als die Künstlerin ihn einst um ein Autograph bat, gerade bei Tische, da schrieb er ihr mit Bleistift auf ihr Menu die Worte: "Für die göttliche Lycisca" und barunter in ruffischer Schrift feinen Namen. Bon diesem so liebenswürdig gefälschten, gerade megen seines epigonischen Befens auf bem Alltagstheater jo genießbaren Sellenentum teilte fie auch ihren Renaissancegestalten viel mit. Niemand hat bis dahin die Leonore Sanvitale im "Taffo"

reizender gespielt, in ihrer heiteren Sinnlichkeit, die so anständig bleibt, ohne doch wieder an das Bedantische zu streifen, unbefangen und verschmitzt, tugendsam und lebensluftig zugleich.

Technisch beruhte diese Art und Weise, neben dem Einfluß der Rachel, auf dem "idealistischen" Stil der großen Sophie Schröder, die das deutsche Schausviel wieder hoch über den bürgerlichen Realismus emporgeschwungen hatte. Das schöne Sprechen und die schöne Gebarde maren allgemein geworden. Der pathetische Schwung Schillers wurde fleißig geübt, und man bekam jenen langen Atem, der heute kaum mehr aufzutreiben ist. Durch Grillparzer kam noch ein schmelzendes Wesen hinzu, ein Clement des Sinnig-Sinnlichen, das sich bis zu musikalischer Stimmung vergeistigte. Das war eine Anpassung des voll pulsierenden Schiller= Stils an den milberen himmelsftrich Wiens, wenn man will: an ben Zug zum Weichlichen, ber die damals weit phäakischere Raiserstadt beherrschte, ein von dem mannigfaltigen Kraftsport unserer Tage, wie vom seither erfundenen Kampf ums Dasein, aber auch von der Reurasthenie noch un= berührtes, harmloses Genuß-Wien. Dhr und Auge

wurden nicht fatt, sich auf bem Wohlklang ber Worte und Bewegungen zu wiegen. Das führte mit ber Beit zu einer Manier, Die ftark aus Rhetorif und Attitübe gemischt war. Melodisches Sprechen wurde oft zum Singfang, gehobene Empfindung zu hohlem Pathos. Auch Zerlinens Kunft hatte diese Klippe zu scheuen, die ihr aber erft später gefährlich wurde, als im Wettbewerb mit Charlotte Wolter, der unvergleichlich tragischeren Rraft, ihre natürlichen Mittel sich beklamatorisch überspannten, die Empfindung sich durch Bathos helfen wollte und die vorschreitenden Jahre schließlich auch die Stimme benagten. Glücklicherweise rüttelten sich die Talente im Burgtheater, nicht ohne manchen Krach, bald genug zurecht, so baß jedes an die rechte Stelle kam. Auf ihrem eigen= sten Gebiete, im modernen Salon, angelangt, wußte die Künftlerin das Erbe ihrer Jambenzeit mit heiterem Geift zu nüten; für die Grandezza ihrer hochgeborenen Damen, wie für die Gespreizt= heit ihrer burgerlichen Reifrocheelen, in Schausviel und Lustspiel, wurde diese pathetische Note zu einem wertvollen satirischen Behelf, ber gang ihr Eigentum blieb.

In jener jungen Zeit freilich, an dem schönen Mädchen, waren selbst die Fehler schön. Als ich Fräulein Würzburg zum erstenmal sah, bei ihrem Budapester Gastspiel im Jahre 1854, galt sie alles in allem für tabellos. Deutlich höre ich noch jett ben so persönlichen Rlang ihrer Stimme, wenn das Räthchen von Beilbronn zum Grafen mit ihrem schüchternen, verwunderten, zärtlichen, flehenden Ausdruck - alles zugleich - "Mein hoher Herr" fagte. Die ganze Stadt wiederhallte von diesem: "Mein hoher Herr", denn Tausende von Damen wetteiferten in Bersuchen, es ihr fo nachzuflöten. Ich sah sie erft neun Jahre später in Wien wieder. Sie stand auf dem Gipfel ihrer Jugendgröße und hatte bereits angefangen, sich jenes eigentümlich schillernde Mischfach zu schaffen, das man nur Gabillonfach nennen kann. Die berühmten Naiven: Luise Neumann, Friederike Gogmann, Marie Bogler waren fort, auch Marie Seebach, bas bewunderte Gretchen. Sie stand in ihrer Weise allein, zwischen Auguste Baudius und . . . fonst niemand, wenn nicht etwa Friederike Bognar jemand war. Ein neues Gestirn, Charlotte Wolter, stieg soeben erst, erschreckend rasch, über den Sehfreis empor. Damals war Zerline Gabillon, die ideale femme de trente ans, im Leben wie auf der Bühne, die eigentlich Gefeierte bes Hauses. Und sie hatte noch fast bas ganze tragische Fach in der Hand; nur in einigen Rollen "alternierte" bereits Fräulein Wolter mit ihr. Das war ber Beginn jenes stillen (ach, nicht fo ganz stillen!) Druckes, durch welchen Laube die Wider= ftrebende, angesichts des von ihr entzückten Bubli= tums, im Laufe einiger Jahre völlig auf die un= tragische Seite hinüberdrängte. Wir Studenten vergötterten sie einfach. Sie war uns überaus hold, sie war der Stern aller unserer Wohlthätig= feits-Akademien; ohne die damals fehr gestrenge Bolizei hätten wir ihr manches Bferd ausgespannt vor dem schwerfälligen "Jantschky", in dem sie vom Theater nach Hause fuhr. Nun denn, eines Tages beschlossen wir, bei der bevorstehenden Aufführung von "Des Meeres und der Liebe Wellen" eine große studentisch=ästhetische Kundgebung zu Gunften "unserer" Bero in Scene zu setzen. Nach der Turmscene, die den dritten Aufzug schließt, brach ein Unwetter von Beifall los und tobte — in einem Zuschauerraume, wo eigene Taseln schwarz auf weiß brohend vor Ausschreitungen bes Beisfalls oder Mißfallens warnten — so lange fort, bis der Vorhang sich für den vierten Aufzug hob. Verwundert blickte das Publikum zu unseren Höhen empor, die greisen Saaldiener rangen die Hände, aber der diensthabende Polizeikommissär drückte ein Ohr zu und ließ uns gewähren.

Auch andere Städte waren von Fräulein Würzburg entzückt, und in den Briefen aus ihrer Brautzeit findet sich manche halb verwunderte Beschreibung dieses Entzückens. Aus Brag, dessen Theater= publifum stets ein wohlgepflegtes Urteil hatte, schreibt sie einmal: "Man vergöttert mich; ber ungarische Enthusiasmus vom vorigen Jahr muß weit hinter dem bohmischen zurudbleiben. Bestern abend hat der Beifall, der meine Deborah be= gleitete, fast länger gedauert, als die Rolle selbst Zeit in Anspruch nahm. Nach jedem Afte wurde ich drei= bis viermal gerufen, und ebenso oft in die Scene. Die Kritiker — die ich noch nicht zu Geficht bekommen - sehen in mir ben Inbegriff der Bollendung, der Genialität, der Meister= schaft." Und ein andermal: "Wer weiß, ob Du Dein Mädchen wieder bekommit; es ist alle Wahr= icheinlichkeit vorhanden, daß mich Böhmen, welches mich als eine Beilige verehrt, als feine Schutgöttin neben ben heiligen Repomut auf die Brude fest, um mich nie wieder von sich zu lassen." In einem Briefe aus Hannover erwähnt sie, ber Intendant habe sie mit Romplimenten überhäuft und ihr gesagt, ber ganze Abel auf brei bis vier Stunden in der Runde, wie er auf dem Lande zerstreut wohne, sei, obgleich er sonst im Sommer nie bas Theater besuche, zu ihrer Maria Stuart hereingekommen, ja felbst ber Statthalter, ber sonst höchstens bis neun Ilhr im Theater aushalte, sei bis halb elf geblieben. Und als sie wieder ein= mal in hamburg die Julie gespielt hatte: "Wie lebhaft meine Hamburger mich begrüßten, kanust Du Dir denken; und nachdem sie mich den ganzen Abend sehr ausgezeichnet, verlangten sie zulett vor lauter Jubel einen Tusch." Sie hat übrigens nie viel Gaftreisen gemacht; in ihrer besten Zeit Das war so Sitte in ber golbenen fast keine. Beit bes Burgtheaters; man trat nicht gern aus bem Gesamtbilbe heraus, sondern überließ bas ben reisenden Birtuofen, von benen es ja zu wimmeln begann. Flog man einmal aus, so that man es in großer Gesellschaft; so kamen einige Gesamtgaftspiele in Berlin, Breslau, Burich zu= ftande. Un ein Berliner Gaftspiel erinnert noch jest ein Album aus dem Jahre 1868, mit fämtlichen Kritiken ber bortigen Zeitungen; es ift bas Geschenk eines neugewonnenen Bewunderers. In ihren letten Jahren regte sich wohl wieder die Reiselust, die sie als Mädchen bis in ihre Träume verfolgt hatte. Sie spielte unter anderem in Frankfurt am Main, wo man freilich kein richtiges Bild mehr von ihr gewinnen tonnte. So fpate Gaftspiele verleiten fast immer zur Übertreibung. Man will vor allen diesen Fremden ein Jahrzehnt in einen Abend zusammendrängen, wohl auch ein wenig noch zeigen, was man "bamals" gewesen. Auch eine Spur dieses Gastspiels ist erhalten in einer zierlich mit Engeln und Blumen bemalten Kranzschleife, die von dem Frankfurter Maler Schüler herrührt. Charlotte Wolter hat fie nach dem Tode der Kollegin, deren rückhaltlose Bewunberung für ihre tragische Runft sie seit Jahrzehnten kannte, als Andenken erhalten.

Schon in den ersten Sechziger Jahren voll=

endete Charlotte Wolter die Eroberung des Trauerspiel=Bublikums. Lyrischer Schmelz und jenes rührende Wesen, das Zerline ihrem Abgott Rachel nachgerühmt, genügten nicht mehr, seitbem man den echt dramatischen Ton der Wolter im Ohre hatte. Das Verhängnisvolle, Schicksalgeweihte, das sie stets wie ein tragischer Dunftfreis um= schwebte, die in ihrer natürlichen Feierlichkeit so ergreifende vox humana, deren Register sie auf ber hohen Orgel ber Leibenschaften müheloß zog, machten einen tiefen Eindruck auf Wien. Wolterpartei wurde immer ftarter, und ein Beifallssturm war der Widerhall, so oft Charlotte als Eduard Mautnersche Eglantine ausrief: "Und ich bin doch eine Künftlerin!" Aber Berline Gabillon — wie sie seit 1856 hieß — war eine Natur von unerschöpflichen Silfsquellen, ein dehn= bares, das Mannigfaltigfte umfaffendes Talent und ein ftarker Verstand. Laube, dem ihr gaber Wille und friegerischer Geist viel zu schaffen gab, wußte wohl, warum er sie stets vorschob, wenn es einen schweren, und am liebsten, wenn es einen undankbaren Karren zu ziehen gab. Auch er er= kannte in ihr, an seinen eigenen Hieb=, Stich=

und Brandwunden, während er sie "im Tragischen immer tadeln mußte", die in Deutschland noch nie dagewesene scharfe Dame für das moderne Fach, . . . die Wolter des Lustspiels, könnte man sagen, wenn es nicht unrecht wäre, eine so außsgesprochene Eigenart mit fremder Etikette zu beskleben.

Scharfe Dame, das ist richtig; modernes Fach, das mare doch zu eng gesagt. Denn das Gabillonfach — wir bleiben wohl bei dem Ausdruck war, nach der Natur des damals gar buntscheckigen Repertoires, weit umfaffender, als es heute sein fonnte. Es reichte noch tief ins Ewige, in Shake= speare und Schiller hinauf. Es beherrschte aber auch die heute mehr als halbtote Intriquenkomödie ber Scribezeit, in der man die Charafterdarfteller noch "Intriganten" titulierte, und ihre Neubilbung burch Madame Girardin, Sardon und Augier, nebst ihrem salonromantischen Ableger bei Feuillet. Es durchsette ferner das deutsche Schauspiel, Rührstück und Lustspiel, von der Birch-Pfeiffer bis zu Bauernfeld. In allen diefen Studen fiel alles, was geistreich, pikant, weltdamenhaft, polemisch und durchtrieben war, Frau Gabillon zu.

Historisches Rostum oder lettmoderne Toilette, ihre Kunst beherrschte alle Eleganzen von drittshalb Jahrhunderten. Ihre prickelnde Blutmischung, die sie im Leben zur vielumworbenen Salondame machte, erfüllte auch ihre Rollen. Ihre große Toilettenkunst, ihr Plaudergenie, ihr rascher Witz im Sprechen und Zuhören, ihre "Schärse" und insbesondere die "Dame" in ihr: das waren Elesmente, die sich selten so zusammenfinden.

Sehen wir uns nach Beispielen um. Eine ihrer Lieblingerollen aus Shakespeare, von ber sie im Alter nur mit Rührung sprechen komte. war Viola ("Was ihr wollt"); ich kann noch jest nicht ohne Lächeln an ihre furchtsame Tapferkeit im Zweikampf mit Junker Bleichenwang gurudbenken. Männliche Verkleidungen trug sie überhaupt köstlich, bis zu dem Orestes in Tempeltens "Klytämnestra" herab. Ihre Portia ("Kaufmann von Benedig"), als hochgelahrter Doktor in Mantel und Perucke, die Riesenbrille auf dem hochge= tragenen Räschen und eine falsche Bagftimme von größter Drolligfeit in der Rehle, mar ein Meifter= ftud feiner Draftif. In die Shakespearesche Gruppe gehören auch das widersvenstige Käthchen und selbstverständlich Beatrice ("Biel Lärm um nichts"), biese "odious woman", beren flassischer Zungen= fampf mit Benedift so berühmt geworden. Diese Liebenswürdigkeiten leben noch immer im Ge= bächtnis der älteren Buratheaterbesucher. vielen Episoden gar nicht zu gedenken, z. B. Lady Gren in "Beinrich VI.", wenn Eduard ihr mit seinen massiven Galanterien kommt und es aus dem Walde um so viel feiner zurückscholl, als er hineinrief. Selbst ihre Goneril war etwas; schon durch ihr Unhören des väterlichen Fluches wußte sie zu wirken. Dann Schiller! Ihre Gräfin Terzin ist wohl ein Beweisstück gegen jeden Ginwand. Sie hatte sie schon mit siebzehn Jahren gespielt, und acht Tage vor ihrem Tode, in Meran, in tief gedrückter Stimmung, als sie sich bereits gang "vertrottelt" (ihr Ausdruct) fühlte, faß fie einmal, von plöglichem Entsegen barüber angewandelt, im Bette auf und sprach halblaut die ganze große Rede der Gräfin. "Und fein Wort hat mir gefehlt," erzählte sie ihrem Manne, und das gab ihr neue Zuversicht. Sie spielte die Rolle sehr gern, denn sie fühlte darin ein Stück ihres eigenen energisch drängenden, hoch hinaus wollenden, streitbaren Wejens. Auch liegt die Terzfy mehr nach der Seite der modernen Sprechrollen bin. Auf dieser Linie bewegten sich noch ihre zahl= reichen geschichtlichen Fürstinnen und Königinnen, bis zu den mütterlichen der Spätzeit hin, die mehr im hergebrachten Stil gesprochen sein wollten. Königin Elijabeth in "Maria Stuart" (mit ihrem schiefen Abklatsch in "Esser"), Margaretha von Barma in "Egmont", die Königin im "Treuen Diener seines Herrn" und selbst noch die Margareta von Ofterreich im "Ottofar", die sie benn doch wesentlich lebendiger faßte, als einst die fast statuenhafte Julie Rettich gethan, mahrend sie doch wieder aar vorsichtig die leisen Ab= schattungen der Rede abwog, um nicht aus Gigenem ausdrucksvoller zu werden, als diese Dulberin werden will. Die eigentliche Schilleriche Gabillon= rolle der Jugendzeit war freilich die Eboli mit ihren sich heranschlängelnden Verführungsfünsten. Die Scene, wo Bosa sie mit dem Dolch bedroht, war einst berühmt, als Josef Wagner, der Schwarzlodige im schwarzen Malteserkostum, die geschmei= dige Gestalt der Prinzessin, in lang nachschleppen= dem schwarzem Sammetkleide, wie er sie auf der Flucht einholt, federleicht über den linken Arm warf und den Dolch über ihrem Herzen bliten ließ. Hart an der Wand, neben der Thüre links, gab das eine reine Silhouettenwirfung, schwarz auf weiß, die sich dem Auge für immer einprägte. Soll etwa nochmals auch an Donna Diana ersinnert werden, oder an die scharfe Gattin Argans, des "eingebildeten Kranken"? Diese Beispiele genügen, um zu zeigen, wie das Gabillonsach doch nach allen Seiten über das moderne Stück hinaussgriff.

Die Verführungsfünste der Prinzessin Gboli spielten selbstverständlich in der Zeit des Intriguenstückes eine große Rolle. Frau Gabillon, obgleich sie stets die Schicklichkeit selbst war, verfügte über die ganze Waffensammlung der Gefallsucht, von der tändelnden Koketterie dis zur schwülen Anspielung. Ihre Art, sinnliche Farben in homövpathischen Dosen zu verwenden, mit so viel wie nichts alles zu gewinnen, war eine Besonderheit. Indem sie nur die Fußspize über eine gewisse Linie hinausblicken ließ, erregte sie die sinnlichsoptische Täuschung, als sei sie sehr weit gegangen. Indem sie als Fürstin Udaschstin (in "Graf Wals

demar", den durchkalteten Jug am Raminfeuer warmte, wußte fie die Birfung eines Décolletes von heute zu machen. Benn fie als Baronin Bieffers (im "Sohn des Giboper") den Reffen des alten Marquis umstricken wollte, indem fie ihm die hand zum Kuije reichte - fie trug ichon damals den erft durch Sarah Bernhardt berühmt gewordenen langen Handichuh — da war sicht= lich kein Entrinnen. Gie felbst hat sich einst, zu eigenem Gebrauche, Mussets "Un caprice" über= sett, in dem sie gang, wie es ihr lag, die an= ständige Verführerin sein durfte. Sie verführt darin den Mann ihrer Freundin nach allen Regeln ber Runft, aber nur scheinbar, zu gutem Zwecke. Die Scene am Theetisch, wie sie ihm einschenkt. ihn behaalich macht und so fort, alles mit ver= lockendster Annut und doch so "decent", war ein feines Stuck Buratheaterspiel. Im Großen hatte sie berartiges früher mit nicht weniger Wirkung praftiziert; wenn sie als Margarete von Navarra ihren gefangenen Bruder, der den Hungertod an= ftrebt, durch schlaue Rebe und schlaueres Beispiel gang unmerklich zum Effen verleitete. Gine finn= liche Tugenbheuchlerin ersten Ranges war gleich

in ihrer frühesten Zeit eine ihrer besten Leiftungen. Ließ doch Laube sie schon am 18. Oftober 1853, gleich nach ihren vier Gaftrollen, die Lady Tartuffe spielen. Ein achtzehnjähriges Mädchen als Virginie de Blossac! Und die Lady blieb ein Glanzpunkt des Gabillonfaches; niemand hätte ihr diese Stirne nachgespielt und . . . wäre dabei liebenswürdig geblieben. Wie eine Siegerin verließ sie die Bühne nach ihrem letten Worte: "Man wird von der Lady Tartuffe sagen: sie hat einen Liebhaber . . . das kann nicht jede Dame von sich fagen." Die anzügliche Berneigung gegen die Nichte und die Fronie, mit der fie den Nachsat sprach, waren unnachahmlich; ein Gemisch von Lauge und Egbouquet, dem Parfüm der Fünfziger Jahre.

An dem Intriguenstück entwickelte sich eine eigene Schauspielerei. Sie hatte etwas von den Manieren und der Sprechweise des Salonzauberers, der auf der Estrade sein Kunststück macht. Alles ift auf Heimlichkeit und unvorhergesehene Wensdungen, auf Überraschungen gebaut. Daher herrscht im ganzen Dialog der Hintergedanke; das Wort ist wirklich nur ein Mittel, die Gedanken zu vers

bergen. Bei solchem stets verlarvten Sprechen ist Fronie die Hauptwürze und, wenn die Maste einmal gefallen, Hohn. Alles freilich in den höf= lichsten, ja bei geschichtlichen Personen in höfi= ichen Formen; zierlich gespreizt ober säuberlich abaezirkelt, zeremonienhaft, frisiert, geschminkt: jeder Bunkt ein Schönpflästerchen, jedes Komma ein accroche-coeur, jede Bewegung eine Art Berbeugung, die mit der Anwandlung eines Fuß= trittes fampft. Bon Natur ist in allebem wenig zu spüren, es ift sozusagen reines Romödienspiel, mit dem Bewußtsein der Komödie, in den her= fömmlichen Formen, die statt der Charaktere typische Rollenfächer bilden. Wie in der italienischen Oper: das ist die Sopranpartie, das die Baspartie. Bum Charafterisieren war also gar fein Raum; es fam hauptfächlich auf die Geschicklichkeit des Taschenspielers an, bessen Effette mit jo recht überrumpelnder Changierfunst gebracht werden mußten. Man spielte auf Steigerung der Spann= ung, mit Sinlentung bes Intereffes auf einen noch verborgenen Bunft, durch versteckte Sinweise, mimische Anspielungen, gesprochene Gansefüßchen und Gedankenstriche, durch Runftpausen, in beren Schweigen all das lag, was zwischen ben Zeilen zu lesen stand, furz, es war die richtige doppel= züngige Sprache, eine Zunge für den Zuschauer, eine für den Mitspieler. Je liebenswürdiger, pikanter, witiger, schöner, je mehr Komödiant der Schauspieler, desto besser gelang ihm alles. Die Dame insbesondere mußte das fein, wofür nur die englische Sprache den richtigen Ausdruck hat: clever. Und das war Frau Gabillon im höch= sten Maße. Man wird ihre herzliche und muntere Königin von Navarra nicht vergessen, und die modistischen Entzückungen und Verzweiflungen ihrer Frau von Meneville in den "Feenhanden", und ihre Herzogin von Marlborough im "Glas Baffer", wie nach der pathetischen Seite hin ihre Abrienne Leconvreur, und nach der sentimentalen noch ihre Marquerite im "Verarmten Sbelmann", und nach der bürgerlich anftändigen allenfalls felbst ihre Clotilde in der "Familie Benoiton", den Gegensat ber Dame, die immer "ausgegangen ist". Als Clotilde steht sie allerdings schon an der Schwelle einer neuen Zeit des Konversations= ftuckes und eines neuen Sprechstiles, in dem fie diesen Charafter als wackere Madame Fromont

fortsett. Ihre Hauptfigur in dieser Zeitspanne ist jedoch, neben Lady Tartuffe, die Gräfin Autreval im "Damenkrieg" (Scribe und Legouvé). Dieses Muster des damaligen Konversationsstücks ist ganz und gar ein Sprechkampf, ein elegantes Duell auf Bunge. Das ritterliche, fechtbobenmäßige Degen= freuzen zwischen der Gräfin und dem Polizei= präsidenten Baron Montrichard wurde mit Recht als Bravourstück betrachtet, und zwar nach beiben Seiten, als herr Gabillon den Montrichard übernommen hatte. Die beiden in gang wesentlichen Dingen so geistesverwandten Chegatten führten den Kampf mit gleichem Ruhm. In so manchem ähnlichen Duett noch hat man sie bewundert, als Herzogin von Marlborough und Bolingbroke, nicht minder in "Flattersucht", vor allem jedoch als Beatrice und Benedift. Es war ein vorbestimm= tes Baar.

Die deutschen Nachahmungen dieser Manier kamen nicht schlechter davon. Wenn Frau Gasbillon etwa die Marquise von Pompadour in Brachvogels "Narziß" spielte, brauchte sie einfach die französischen Farbenreste auf, die sie noch vom letten Scribe-Abend her auf der Palette hatte.



Die ehrwürdige deutsche Thranendruse fam dabei keineswegs zu kurz. Die Baije aus Lowood war ja eine frühe Hauptrolle der Künstlerin; das "beispiellose Furore", bas fie damit auf Gaft= spielen machte, kehrt in manchem Briefe wieder. Sie war übrigens viel zu satirisch, um solche Thränen, und wären es auch ihre eigenen gewesen, für bar zu nehmen. Sie hatte überhaupt wenig Respekt vor der theatralischen Fabrikware und auch der halbichlächtigen Poesie, die sich besonbers im Umfreise bes Burgtheaters tummelte. Ein Mosenthal imponierte ihr wenig, wenn er ihr auch Massenbeifall brachte; hinterher ftieß sie wohl einen Stoffeufzer aus, wie ichon in einem ber Mädchenbriefe: "Gott sei Dank, der "Sonnwendhof' mit seinem Ruhreigen und seinen Thränenaussen ist vorüber! Ich fühle mich ordentlich frei nach dieser überftandenen Strapage!" Sie spielte darin die Anna.

Die deutsche Bühne jener Jahre bot ihr — und ihr vor allen — Bauernfeld. Mit ihrem zwischen Empfindsamkeit und Humor geteilten Wesen, mit ihrem mehr französischen, als nordebeutschen Geiste, der in der Wiener Salonluft

rasch heimisch wurde, war sie die beste Bauern= feld-Spielerin. Auch erkannte der Dichter dies sofort und schrieb ihr eine Rolle nach der andern gleichsam auf die Bunge. Sie war die Seele von Stücken wie "Fata Morgana", "Excellenz", "Moderne Jugend" und wie fie alle heißen. In einem Briefe berichtet fie: "In fünf Tagen dreimal "Fata Morgana"; das ist doch alles Mög= liche und es gefällt mit jedem Male mehr." Bauernfeld war nun aber ein ganz anderer, als Scribe und Benossen; weitaus moderner, mit beiden Küßen in der Gegenwart und zwar in der Wiener Gegenwart stehend, also zeitlich und räum= lich aktuell. Wie Grillparzer, ein Desterreicher von jenem berühmten rasonnierend = nörgelnden, "raunzenden" Schlag, ein Achtundvierziger, ein humoristischer Malkontenter, sprach er mit den Stimmen der Zeit. Und da diese im Bolizeistaate doch nicht laut heraus durften, bildete er einen scherzhaften Bointenftil und ein, harmlos thuendes Verkleidungswesen aus. Ganze Lust= spicle schrieb er "durch die Blume", wie das antimetternichsche "Großjährig". Und gewohnt, im wirklichen Leben zu leben, bas für ihn haupt=

sächlich der Wiener Salon war, hatte er auch kein anderes poetisches Erlebnis als diesen. Die Wiener Gesellschaft in ihrer leichten Lebenslust und modischen Bilbung, stets galant und anmutia, musikaewohnt, theaternärrisch, zu allerlei Dilettieren aufgelegt, zu Bersonenkultus geneigt, bonmotsüchtig, etwas international und stark inter= fonfessionell, namentlich auch durch das jüdische Element eigentümlich aufgemischt: das war Bauern= felds Stoff. Sie machte ihn und er machte fic, fie redete aus ihm und er redete für fie. war einer der Helden des plauderhaften, bunt= gemischten, finanzaristofratisch fundierten und ästhe= tisch geweihten Wiener Salons; besselben, zu beffen meiftumworbenen Mitgliedern bas Chepaar Gabillon gehörte. So waren Eduard v. Bauernfeld und Zerline Gabillon Gewächse des nämlichen Wiener Salons, dessen Ion sie mit angaben. Sie war eines der Mufter, die er auf dem Papier nachahmte; kein Wunder, daß sie das so vorzüg= lich spielen konnte. Und besonders sprechen! Der Dialog Bauernfelds ist weitaus schärfer, schneibender, als der der Scribeschule, deren Haupt= mittel stets die Situation war. Bauernfelds Haupt-

waffe war die Zunge, mit ihrem Geist und wortspielerischen Wig, mit ihren Einfällen und auch mit ihrem mehr ober weniger falschen Bergenston, jenem "a Bifferl a Falschheit", das nun einmal dazu gehört. An seinem Dialog übte Frau Gabillon hauptfächlich ihre Meisterschaft im Berausichleifen von Bointen, eine Diamant- ober auch wohl Glasschleiferei auf tausend Sprühflächen und Funkelkanten. Nicht die geringste Möglichkeit, eine Biegung des Wortfinnes anzudeuten, eine Alhn= lichkeit ober einen Gegensatz heraus- ober auch hineinzuspuren, blieb bei ihr ungenutt. Ohne Zweifel auch ging sie barin oft zu weit, all= zu scharf machte schartig, sie hatte ihre Abende der Übertreibung, die ihr feineswegs geschenft blieben.

Allerdings wurde im nächsten Jahrzehnt der Schauspielton überhaupt schärfer. Mit den französischen Problemstücken wurde die Komödie polemisch. Als die großen sozialen Fragen dramatissert heranrückten, verlor sich die Harmlosigkeit, und die Barteien auf der Bühne standen einander, halb zu ihrem eigenen Erstaunen, mit scharfen Bassen gegenüber. Auf die Kunst des Andeutens



wurde nicht mehr so viel Wert gelegt: es galt nun, die Dinge scharf und bestimmt herauszusagen. Der Realismus verschmähte ben Schleier bes Zweideutigen, man sprach fortan eindeutig und traf den Ragel auf den Ropf oder that wenig= stens jo, benn oft genug fand man ben Ragel gar nicht ober er hatte gar keinen Kopf. Dumas und (namentlich) Sardou machten fatirische Schauipieler, und Fran Gabillon stand auch unter diesen in erster Reihe. Das war ja im Grunde der natürliche Gang ihrer Entwicklung. Das Alter rudte heran, und ihr Wejen machte jene feine Effiggarung burch, die fie noch zu jo wertvollen Runftgebilden führen sollte. In diefer Atmosphäre wurde sie die herrschende Charafterdarstellerin des Salons; ihr früheres Damenthum, das etwas allgemein gewesen, weil es ftets ihr eigenes intereffantes Selbst wiedergab, sonderte fich, die Rünstlerin fand mehrere Scelen in ihrer Bruft und suchte sie einzeln, nach ihrer Unterschiedenheit, zu gestalten. Da kam denn zunächst eine ganze Gruppe reifer, lebenskundiger Damen zum Vorschein, hochadelige und bürgerliche; abgeflärte Philosophinnen bes Boudoirs, blafierte Genießerinnen, durchtriebene Chrgeizige, gefallsüchtige Mütter, auch faule Existenzen unter schimmernder Lacierung, und besonders die dankbare Kaste der Schwiegers mütter. In diesen Rollen, wo sie oft das ewig Unsympathische zu gestalten hatte, wurde ihr ein Zug von Selbstironie, ja Selbstverspottung von Nuten; sie stellte sich dadurch über die Rolle, mit der sie sich gleichsam nicht einverstanden erstlärte. So sehlerhaft dies bei echten Kunstwerken gewesen wäre, so sehr half es ihr bei manchem hohlen französischen Eclatstück und auch bei überslebten Schablonen, wie etwa die Schwiegermutter in Benedix' "Störenfried".

Wit ihrer großen Frische, bis wenige Jahre vor dem Tode — sie war nie ernstlich frank geswesen und nur die Stimme begann früher zu versagen — konnte sie noch in den Achtziger-Jahren die schönsten Witwen erschwingen, von der launen-haften, jungen Wittib in Sardous "Fedora" bis zur Frau von Mosberg in Lindaus "Johannistrieb", die eigentlich mehr eine komische Charge voll satistischer Selbstverspottung ist und wohl die Karikatur streifte, aber jedenfalls die Lacher für sich hatte. Nuch die majestätisch-menschliche Königin in Doczis

"Letter Liebe" wurde ihr noch allgemein geglaubt, und noch wenige Monate vor dem Ende ichien ihre Hermine von Droffen in Lindaus "Erfolg", eine ihrer besten neueren Salonrollen, gar nicht gealtert. Ewig jung blieben vollends ihre Nerven= Humoresten. Man fann sie wohl jo nennen, dieje feinkomischen Stimmungs= ober vielmehr Berftim= mungsbilder aus dem weiblichen Nervenleben. Die Bapeurs des vorigen und die Migranen des jetigen Jahrhunderts, die Idiosynkrasien und halben Ohnmachten, furz alles, wobei man früher zu "englischen Salzen" roch und jett den Beist bes Untipprins beschwört, spielte sie mit Baffion. Wer hatte etwa die Nerven der Gräfin in Sackländers "Magnetischen Kuren" in so prächtiger Berftimmung zu schilbern gewußt, wie fie? Die scharf-satirische Rote schlug sie an, wenn sie das Berschrobene so recht ad absurdum führen wollte: so machte sie die unausstehliche Liebenswürdigkeit der heuchlerischen Weltdame Jabella Wechsel, der Bäckerstochter, die sich ihrer mehligen Bergangen= heit schämt, in Lindaus "Berschämter Arbeit"; bann die Geheimrätin von Praß in L'Arronges "Wohlthätigen Frauen", dieses Brisma, das in

allen Karben von Gitelfeit, Miggunft, Boffart, Beig und Herrschsucht spielte; oder die adelsstolze Gräfin Juines im "Nachbar" (nach Cherbuliez' Roman "L'idée de Jean Téterol"); ober die Frau Fourchambault, die sie übrigens glücklich um die Klippe des Antipathischen herumbrachte. Sie machte für folche Dinge einen glänzenben Aufwand unsympathischen Wesens, so daß man ihr alles verzieh, was Frau von Brag und Rollegen sündigten. Ihr satirischer Geist wußte da verneinend zu schaffen und einen Charafter aus lauter negativen Zügen aufzubauen. Eine ihrer besten derartigen Rollen war die englische Abenteurerin Gräfin Julia Walker in Paillerons "Spätsommer" (L'age ingrat). Diese kostspielige Galanteriedame, halb Sirene, halb Blutegel, höchst raffiniert unter ber Maste einer barbarischen Raivität, schön und geistreich und absolut herzlog, alles in allem bestrickend und schlangenhaft bezaubernd, mar eine spezifische Aufgabe für das virtuose Zungenspiel ber Frau Gabillon. Aber die anständige Rünftlerin rächte sich an der un= anständigen Gräfin, die im Stücke ben Sieg bavonträgt, indem sie sie wenigstens durch ein grotestes Rauderwelsch lächerlich machte. Mert= würdigerweise hatte Frau Gabillon gar kein Ta= lent für Dialette und sprach auch, obgleich Mecklenburgerin, nur ein so mangelhaftes Platt, baß auf Reisen, wenn sie ihrem Mann ein Geheim= nis in dieser Privatmundart mitteilen wollte, jeder Mensch sie verstand. Dabei aber hatte sie als Schauspielerin die Gabe, frembartig gefärbtes Deutsch mit viel komischer Kraft zu sprechen. So war sie eine Art weiblicher Königsleutnant, wenn sie in Wicherts "Freund des Fürsten" die Bravour der frangösischen Gouvernante in Feindseligkeiten gegen die deutsche Sprache entfaltete, ober in Trieschs "Nire" die Fürstin Dartschikoff die Sprache Schillers ruffifizieren ließ; ihr Mann gab dazu den Fürsten und half ihr redlich.

Es ist ein Beweis von Geschmack, daß sie ihre berühmten Schwiegermütter niemals überstrieb. Diese armen Würdenträger der Familie sind seit Menschengedenken das Stichblatt der deutschen Lustspieldichter, die sich unausgesetzt mit dem Aushecken von "Rezepten gegen Schwiegersmütter" befassen. Sie bedenken dabei nicht, daß ohne Schwiegermütter auch kein Material für Devesi, Zerline Gabillon.

ihre Lustivielheiraten vorhanden wäre, daß sie also undankbar find, wenn sie diese Respektpersonen bestenfalls als notwendiges Übel hinstellen. Frau Gabillon selbst war freilich eine musterhafte Schwiegermutter und vergaß darum die Gemüts= seite nicht. Selbst wenn sie ihre unverwüftliche Beheimrätin Seefeld, den sprichwörtlich geworbenen "Störenfried", schärfer gab, als ihre Borgängerin Frau Haizinger und ihre Nachfolgerin Frau Hartmann, zwei Meisterinnen bes harm= loseren Humors, so hatte sie boch ein bewährtes Mittel, ihren Standpunkt zu wahren. Sie stellte fich über "die Geborene von Flogholz auf Baumbach" und spielte sie jo von oben herab, sie lachte gleichsam selbst über die lächerliche Berfon, mit ber sich eins zu fühlen ihr gar nicht einfiel. Denn die Geheimrätin ift, bei der possenmäßigen Schonungslofigfeit der Benedirschen Luftspielweise, nur die Barodie einer Mutter und darf baher von der Darstellerin nicht förmlich pardonniert werden. Sie soll vielmehr ihre schlimmsten Eden und Schneiden behalten, sonst wurde sich ja der' Ruschauer am Ende fragen, warum denn der gute alte Herr, der ihr zum Schein den Hof macht, nicht

zulett diese liebe Dame heirate. Die französischen Schwiegermütter sind lange nicht so spit und hart; sie bleiben wohlerzogene Damen, obgleich sie einen Sohn ober eine Tochter verheiratet haben. Man sehe etwa die Schwiegermutter in Gondinets "Lerche", welche Frau Gabillon niemals verleitete, aus einer sicheren Salonmanier herauszuschweifen. Ober noch beffer die achtunddreißigjährige Madame Roirel in Sardous "Schwiegermama" (nicht "=mutter"). Das war eine ber feinsten Spätrollen der Künstlerin, deren beweglicher Plaudergeift hier nach Herzensluft durch das ganze Stück mouffieren fonnte. Es ist eine Rolle in jenen durcheinander wechselnden Farben, die ihr fo gut zu Geficht standen: ein Verzicht, der eigentlich begehrt, . . . eine Brautmutter, die unter obligatem Bögern in eine Mutterbraut übergeht, unter allerlei behut= samen Unvorsichtigkeiten und bezent-pikanten Salonwidersprüchen.

Sehr fein sagt einmal ber galante Vicomte bieses Stückes zu Frau Noirel: "Was die Zeit Ihnen genommen, weiß ich nicht; aber was sie Ihnen gelassen, sehe ich." Nun, er sagte dies auch zur Darstellerin ber Dame. In der That ließe sich

dieses Kompliment als Sinnspruch über das "ältere Fach" der Frau Gabillon sepen. Dieses leidige ältere Fach! So sehr sie sich gelegentlich entre deux ages gefiel, 3. B. wenn sie die Frau von Rochepont in "Umfehr" mit einer ihr besonders geläufigen zweiten Jugend ausstattete, so ungern hat sie doch das offizielle "Alter" angetreten, viel= mehr mit befannter Zähigkeit an ihrem jungeren Rollentreise festgehalten. Unter Bilbrandts Direttion lag das Richtalternwollen in der Luft des Burgtheaters: Herren und Damen sperrten sich aus Leibesträften bagegen, "tomische Alte" werben, wie ja das abscheuliche Schmierenwort noch immer lautet. Als dann dieser Widerstand durch Kritit und Bublitum gebrochen worben, rif ploklich das Gegenteil ein, die Luft an der Selbstopferung. Alles wollte geschwind alt werden, jo geschwind und alt als möglich, und schickte seine ruhmreichen Rollen gleich liftenweise gurud. Aus ben Sturmen diefer Übergangszeit ging Frau Gabillon mit viel fünftlerischem Borteil hervor. Ihr innerer Übergang ins ältere Fach vollzog sich mit ungeahnter Leichtigkeit, und sie war sofort Keuer und Flamme für ihr neues Feld, dem sie noch die schönsten Blumen abgewann. Die liebes wolle Mutter, die sie selbst im Leben war, überssetzte sich ihr sosort in eine Reihe von Müttern, die ihre menschlichen oder mütterlichen Schwächen haben mochten, dis zur Affenliebe einer Frau von Thauzette, aber auf jeden Fall echte Mütter waren, voll mit persönlichen Entschuldigungsgründen für die Ausschreitungen ihres Gefühls.

Ihr erster Schritt in dieses Fach war die Mutter ber Emilia Galotti. Sie schlug sofort ben Ton der gottverliehenen Würde an, selbst bei ihrer verhältnismäßigen Hilflosigfeit; und einen Ton von unzweifelhafter Chrbarkeit, ohne jenen Beigeschmack von bedingter Gelegenheitmacherei, · ber sich bei so vielen Claudia Galottis und alten Millerinnen unwillfürlich einschleicht. Der leiden= schaftliche Ausbruch ihres Muttergefühls Marinelli gegenüber floß gang aus dieser ernsten Grund= färbung. Roch einmal hatte sie solche Laute, als töblich erschreckte Mutter in "Richard II." Im allgemeinen aber verbot ihr bereits die ausgehöhlte Stimme solche Anstrengungen, und es war nicht aut, daß ihr besonderer Förderer Wilbrandt sie noch die Mutter seiner Gracchen spielen ließ; die große Überredungstraft ihres Wortes fonnte über die Morschheit der Mittel nicht mehr hinwegtäuschen. Dagegen schien sie in den neueren fran-3ösischen Komödienmüttern noch immer unerreich= bar. Franzosen erklärten, sie hätten die Frau von Thauzette in Dumas' "Denise" von keiner Französin besser ober auch nur so gut gesehen. Die gealterte Grazie ihres Salontones mit seinem teils überzuckerten, teils angesäuerten, immer aber prickelnden Wefen machte diese Dame fo unterhaltend, daß man vergaß, wie widerwärtig sie war, und selbst das Verächtliche humoristisch aufgelöst erschien. Und ähnlich die Frau von Lavardan, die "beste aller Mütter", im "Abbé Con= stantin", diese Weltdame, die mit so viel Tem= perament für ihren Sohn intriquiert. Dann die Gräfin von Chabreuil in Sardous "Georgette", die unbescholtene Dame im Gegensatz zur beschol= tenen. zwar im landesüblichen Tugendstolz be= fangen, aber nicht schonungslos, denn die Mutter versteht die Mutter. Cbenso magvoll die Dame, die in Echegarans "Galeoto" die "bose Welt" versinnlicht; sie betont nur den gesunden Men= schenverstand, ohne eigentliches Intrigantentum.

Ihre Glanzrolle in dieser Gruppe, vielleicht noch besser als die Thauzette, war die alte Herzogin von Réville in Paillerons "Welt, in der man sich langweilt". Roch ganz ancien régime, frei= geistig mit dem Mag der Anmut und weiblichen Bürde. Kopf und Herz auf dem rechten Fleck, humoristische Komödien=Vorsehung, welche da ist, um die Unnatur zu strafen und die Ratur zu belohnen. Diese bemutternde Welterfahrenheit. dieses wissende und darum im richtigen Moment durch die Finger sehende Wesen gelang ihr vor= züglich. Sie war in dieser Richtung voll Geist und Gewandtheit. Ein ätzender Tropfen in der Mischung ihrer Tone wahrte ihr die polemische Überlegenheit; sie hatte Augenblicke, wo sie einem weiblichen Mephisto nicht ferne stand, und wenn sie gar eine ihrer unheimlichen Brisen nahm, fonnte sie vernichtend werden. Sie hatte in der That Abende, wo sie die Rolle überpikant spielte.

Fener Zug geistreicher Selbstverspottung, der gelegentlich durch die Charaftermalerei ihrer älteren Zeit ging, äußerte sich auch als Selbstverhäß=lichung. Wenn es die Farben des Bildes er=heischten, setze sie, die so lange eine schöne Dame

gewesen, einen Ehrenpunkt barein, sich zur vollkommensten Vogelscheuche zu machen. Daher waren ihre Heren und was sonst in diese Art schlägt, etwas Besonderes. Ihre Here in Grillparzers "Traum ein Leben" war eine Berühmtheit. Sie hatte sich dazu eine schauderhafte Herennase fabri= zieren laffen und noch eigenhändig durchgeknetet; die galt ihr als unbezahlbares Kleinod und wurde immer forgfältig verpackt. "Ja, bis ich mir die so hergerichtet habe! Mein kostbarstes Gut!" scherzte sie, aber halb im Ernft. Dazu kam noch ein Herenschleier von unbestimmbarer Farbe und anderes Ausrustungszeug, auf das sie mehr Strupeln verwendet hatte, als auf die schlagendsten Toiletten ihrer Liebhaberzeit. Kurz, sie war eine Muster= und Meisterhere. Die Anlage zum Bopanz= spielen war aber bei ihr jedenfalls weit älter; hatte doch schon die junge Frau in einem Schiller-Festspiel eine der drei Barzen gegeben, freilich eine Halmsche Salon-Barze. Später erschien ihre Königin=Mutter in Michael Beers "Struensee", halb Königin Elifabeth, halb Lady Macbeth, als eine wahre hegenkönigin, auch in Maste und Kleidung; allerlei dämonische Elemente waren da sehr geschickt verwertet. Auch die Prinzessin 30= hanna in C. Schultes' "Bartie Schach" war eine gang gespenstische Greisin. Und am Ende bieser seltsamen Folge von Unholden stand die "Sorge" im zweiten Teil des "Faust". Die war einfach ein Meisterstück des Schauerlichen. Wenn dieses aschgraue Etwas, das in seiner verschleierten, verschwimmenden Erscheinung wie unsichtbar aussah, ohne bemerkliche Schritte, geradeaus wie das Schickfal auf Fausts Thure zuschwebte und "burchs Schlüsselloch" hineinschlüpfte — in der Dämmerung merkte man gar nicht, wie die Thure sich zum Spalt öffnete — ba rieselte ein stummer Schauder durch das Haus. Und dann begann sie ihre einsilbige, eintonige Zwiesprach mit ihm, ein erschütterndes Gelispel aus dem Jenseits, bis zu den Worten: "Die Menschen sind im ganzen Leben blind, Run, Faufte, werde bu's am Ende," und hauchte ihn an, daß er blind ward. Die Wirkung dieses Hauches, der, obgleich nicht einmal ein Laut ober Rlang, durch bas ganze Haus ging, stellt sich wohl kein Leser der Dichtung vor. Man schloß unwillfürlich die Augen, um nicht blind zu werden.

Der Winter 1890-91 war ber Anfang bes Endes. Sie spielte zwar noch im Januar zwei neue Rollen: am 3. das Fraulein von Scuberi in Otto Ludwigs nen zugestuttem Schauspiel, wohl die schlechteste Titelrolle, die der ganze Spielplan fennt, in ihrem zusammengestrichenen Bustande faum noch spielbar, bann am 24. die Mutter in Julbas "Berlorenem Paradies", wo sie die Mutterzärtlichkeit noch reizend mit humo= ristischen Lichtern zu illuminieren vermochte. Es war ihre lette neue Rolle. Man ftand aber auch im Jubelmonat Grillpargers, und ba raffte fie alle Kräfte zusammen, um, obwohl fie sich frank fühlte, am 13. Januar die Margarete von Ofterreich im "Ottofar" zu spielen. Es ist eine anstrengende Sprech- und Stehrolle, die fie einen ganzen Aufzug hindurch zu fteben zwang. Raiser, der der Vorstellung beiwohnte, ließ ihr für ihre Leiftung ben Ausbruck feines befonderen Wohlgefullens mitteilen. Da tam bei einer Wieber= holung der "Scuderi" ihr Leiden mit voller Kraft zum Ausbruch. In Meran erholte fie fich nochmals so weit, daß fie am 13. Mai wieder auf= treten konnte. Sie svielte die Bermine von Droffen im "Erfolg". Obgleich für Auge und Dhr noch leidend genug, erfreute sie durch die Feinheit ihrer scherzhaften Charakteristik, und man sah ihr die langjährige Beherrscherin unseres Konversations= stückes noch deutlich an. Am 31. Mai trat sie in "Bater und Sohn" auf. Bom Sommer am Grundlsee erwartete sie volle Kräftigung, aber schon am 16. Oftober mußte sie, in Abbazia, wieder den Süden suchen. Eine neue Rolle, die Mutter in Daubets "hindernis", beschäftigte fie. Am 26. November trat sie wieder auf, im "Winter= märchen". Die Rolle im "Hindernis" aber follte sie nicht mehr spielen. Sie studierte fie wohl, unter Schmerzen, mit dem Aufgebot ihres ftarken Willens, während ihr Mann, der an der Influenza erkrankt war, im schwersten Fieber lag. unterbrückte alles andere in sich und brachte die Kraft auf, täglich Proben von 3-4 Stunden mitzumachen und bann noch stundenlang mit der Schneiderin zu arbeiten, da sie vier große Toi= letten zu bewältigen hatte. Umfonst; ihre Zeit war um. Das lettemal trat fie am 10. Dezem= ber 1891 auf, in "Traum ein Leben", als jene Bere, die den tödlichen Schlummertrank bringt. "Zieh, mein Sohn, hier ift ein Mittel. Sieh den glimmernd schäum'gen Saft: Kaum benest er deine Lippen, Sinft die Brandung ebbend nieder, Lösen sich die muden Glieder, Schweigt der Schwerz, erlischt der Tag, Jürne dann, wer zürnen mag!"

"Nun — und nie!" Das waren ihre letzten Worte auf der Bühne. Zwar klammerte sie sich an ihre Kunst, noch in "Raskolnikow" wollte sie die alte Wucherin spielen, durchaus; sie hatte einen Weinkrampf, als sie darauf verzichten mußte. Aber ihre Laufbahn war vollendet. Nun — und nie.







## Ш.

## Theaterblut.

"Jch hab' im Sinn wohl tausend Streiche . . . . (Porzia.)

Berline Gabillon war echtes Theaterblut. Theatervollblut. Ihr Mann und das Burgtheater waren die beiden großen Interessen ihres Lebens; nach diesen — und selbstverständlich ihren beiden Kindern — "fam lange nichts", gar nichts, und dann erst alles andere auf der Welt, und zwar in ertlecklichem Durcheinander. Sie war für das Theater vortressschich besaitet. Nervös war sie wohl, reizbar und darum oft gereizt, aber sie hatte nie

Ropfweh, nie Migrane, nie Zahnschmerzen (nur einmal, wie man später sehen wird); die Fuknote "Unpäßlich: Frau Gabillon" war felten auf bem Theaterzettel. Auch ist man überzeugt, daß sie jahrelang frank war, ehe sie sich am Schlusse frank meldete. Allerdings kannte sie die "Anast" der Schauspieler. "Durch Angst wieder viel verdorben," steht 1868 bei "Wallensteins Tod" in einem kleinen Tagebuch. Und vor neuen Rollen überfiel sie meift ein nervoser Suften, und bann hieß es: "Ich habe Halsweh, ich bin ganz stimm= log!" Nach der Vorstellung aber war sie wieder gefund und ging mit dem Dichter und den Rollegen das Freudenglas trinken. Nach den läng= sten Vorstellungen konnte sie mit ihrem Manne noch stundenlang Bézique spielen. Und am Morgen nach einer ersten Vorstellung, ob sie nun mitge= spielt hatte ober nicht, stürzte sie sich mit Gier auf die Zeitungen; nicht das kleinste Blättchen liek sie ungelesen. Und wenn sie dann den be= treffenden Rritifern begegnete, mußte sie mit ihnen polemisieren, um Dinge, die sie gar nichts an= gingen, um Rleinigkeiten: ob benn Berr Jehly ifft perbient habe, in seiner Anmelberolle belobt

zu werden und bergleichen. Rur eines ging ihr sogar auf der Bühne wider die Nerven; sie hatte einen unüberwindlichen Abscheu vor Schlangen und ähnlichem Tierzeug. Gin echtes Entseten faßte sie jedesmal, wenn sie in "Medea" den Drachen erblickte, der doch von Bappe war. In ihren Rollen war fie immer ganz zu Hause, schon weil sie in so vielen wirklich sich selbst spielte. lernte außerordentlich leicht und hatte das glücklichste Gedächtnis. Ihr Mann, der sich des Gegenteils anklagt, beneidete sie deshalb; er hat sie nie eine Rolle lernen seben. Rein Mensch erinnert sich, daß sie sich je auf der Bühne versprochen hätte; dagegen entging ihr nie das geringste Ber= sprechen eines anderen. In der That wußte sie sich ganz und gar auf ihre Rolle zurückzuziehen, im Wachen und Träumen. Sie ging umher, als wüßte sie sicher, daß nach dem soundsovielten des Monats, an dem das neue Stück vom Stapel laufen sollte, die Welt ja ohnehin untergehen Sie und ihr Mann besprachen sich oft über die neuen Aufgaben, aber bas fam immer barauf hinaus, bag er über bas Ganze, sie aber von ihrer Rolle aus gesprochen hatte. Sie war

sehr furzsichtig, wie denn ihr zwinkerndes Schauen dem Gesicht einen eigentümlich indirekten Ausbruck gab. Aber es war ihr ganz angenehm, daß sie auf der Bühne nicht alles sah, denn sie wurde um so weniger zerstreut, sie war in ihre Rolle völlig eingekapselt. Das konnte freilich auch verhängnisvoll werben. Einmal in ben "Feenhänden", als große Modedame, die im Atelier ein Rleid probiert, nahm sie unversehens bas Sesselchen vom Schreibtisch mit. Das schwere Sammetkleib mit langer Schleppe, ftarrend von Grelots, Quaften und Baffementerie, - sie wußte mit dergleichen meisterlich zu manövrieren — war ein solches Gebäude, daß die Künstlerin das Mittanzen des eleganten Stühlchens gar nicht bemerfte. Sonnenthal, ber ben Stotterer Rerbriand gab, eilte ihr nach, um das Ding loszuhäkeln, aber eine anmutige Schwenfung ber Dame ließ es in dem Augenblick auf die andere Seite hinüberhopsen. Kerbriand folgt ihm behend, aber noch behender entschlüpft es wieder seinem Griff. Das Bublitum lacht, Frau Gabillon sieht sich erstaunt um, sie ahnt noch immer nichts, bis ihr Partner ihr ben Thatbestand zuflüstert.

Ein solcher Zufall konnte ihr gefährlich werben. weil sie eine große Lacherin war; auch Herr Sonnenthal lacht leicht, und wenn bas die beiben auf der Bühne ankam, waren fie geliefert. Im übrigen hatte sie Geistesgegenwart genug, schon als Novize in Hamburg. Sie bewies es einst in einem griechischen Drama, als ihr der Bote feier= lich eine Vergamentrolle überreichte, in der eine gelbe Rübe verborgen war. Gine ungeheure Rübe. in leerer griechischer Scene, ohne irgend ein Möbel, wo man etwas weglegen fonnte, und bei griechi= scher Tracht, ohne irgend eine Tasche, in die sich auch nur die kleinste Rübe stecken ließ. Es war ein Coulissenspaß ältester Gattung, um die Anfängerin in Verlegenheit zu setzen. Aber er miß= lang, benn die junge Berfon spielte bem Boten Bergament und Rübe mit großer Geschicklichkeit wieder in die Hand, während sie durch Rede und Geberbe seine Aufmerksamfeit seitwärts in die Söhe lenkte.

Bei einer Afademie im Kaitheater geriet sie einst mit ihrem Gatten halb unwillfürlich in eine Art Duett des Stegreishumors. Sie spielten Feuillets Einafterchen "Das erste weiße Haar". Das Theater war, bem wohlthätigen Zweck zuliebe, nicht geheizt, und die Bühne gar eine Eisgrube. Da begannen sie ihr Gespräch mit den Worten: "Nein, ist hier eine Kälte!" Sie behandelten dieses Thema etwa fünf Minuten lang, zum Gaudium der Zuschauer, und versäumten den ganzen Akt hindurch keinen Anlaß, die Kälte wieder ins Gespräch zu ziehen. Unter Händereiben, Zähneklappern und einem stetig wachsenden Schnupfen ging das Stück seinen Gang und erzielte einen Heiterkeitsersolg, von dem sich sein Dichter gewiß nichts hat träumen lassen.

Man darf wohl sagen, daß Frau Gabillon ben Gedanken an die Bühne niemals losgeworden ist. Wenn sie ihre französischen Romane las, ging stets die Rechnung nebenher, wie das für die Bühne zu bearbeiten oder für eine Vorlesung zu verwerten wäre. Wenn sie zu Weihnachten ein entsprechendes Geschenk bekam, war das erste Wort: "Ei, das werd' ich auf der Bühne tragen!" Das Brieschen ist noch vorhanden, mit dem ihr einst Mama Haizinger einen ihrer alten Hüte schiedete, den sie auf der Bühne würde verwenden

können\*. Selbst die Anregungen ihrer griechi= schen Reise, die Eindrücke von Corfu. Athen, Konstantinopel verwischten sich bald, mit Ausnahme beffen, was "auf ber Bühne großartig zu verwerten" mar, insbesondere der Kleidungsmotive. War doch die Toilette eine ihrer stärksten Seiten, fie entwickelte da einen bei beutschen Schauspic= lerinnen gewiß feltenen und zwar selbständigen Geschmack. Die von Franz Gaul gelieferten Figurinen dichtete sie immer noch für ihre Bersonen um, fie füllte Stoffe, Farben, Schnitte mit ihrem Charafter. Ein auffallender Zug mar babei, daß sie viel lieber durch Spiten, als durch Schmuck wirkte. Sie hatte einen Zeitraum von etwa fünfzehn Jahren, wo fie alle nennenswerten Salon= bamen spielte und beren sämtliche Toiletten er= fand, die dann der Wiener Damenwelt als Bor-

<sup>\* &</sup>quot;Meine liebe Gevatterin! Betrachten Sie einmal diesen hübschen Hut! Es wäre doch ein Jammer, wenn ein solches Exemplar im Kasten durch die Zeit schwarz werden sollte. Sie haben jett so viele Rollen, zu denen man leider dießes Zeug draucht. Wollen Sie mir die Freude bereiten, ihn auf Ihrem Kopse zu sehen u. s. w. Ihre alte Collegin und Gevatterin A. Haizinger. Oftober 1876.

bilber galten. Bohlgemerkt, all dies ohne Schulden. Es war freilich damals noch nicht Sitte, im Atelier x oder y arbeiten zu lassen: man machte das anders, wenn man das Zeng dazu hatte. Übrisgens war auch der Bühnenlugus noch nicht so hoch gestiegen. Wie oft gab Frau Gabillon wehsmütige Schilderungen von gewissen weißen Plullstliebern, mit blauen Sammetbändern in Gittermuster und einer gewissen Masche auf dem Kopf, mit langen Bändern bis herab, die am Kleide hübsch nochmals beseitigt waren, ... worauf ganz Wien gerufen habe: Welcher Lugus!

Hinde Witterung für Theateritüde. Es war mehr Inftinft, als flare, auf Studium gegründete Erstenntnis, wenn sie sagte: "Das ist eine gefährliche Stelle", oder: "Du wirst ichon sehen, das muß wirfen"; aber man konnte sich darauf ver lassen. Im Notfall war sie sogar ihr eigener Regisseur, schon in jungen Jahren. So heißt es in einem Mädchenbriese: "Ubrigens habe ich mit dem ganzen Zusammenspiel des Stücks (Bauernsfelds "Fata Morgana") hier ein Meisterstück gesliesert; ich habe es mit der unendlichsten Weihe

ganz allein in die Scene gesetzt, genau nach unserer Wiener Einrichtung und mit zwei Proben, von denen die erste von zehn dis halb vier Uhr dauerte. Dazu habe ich zu Hause noch den Obersten geschult. Man ist von meinem Regisseurstalent ganz außer sich." Selbst Laube räumte ihr, deren Intelligenz er ja kannte, seltene Bestugnisse ein. "Wenn Sie in Ihrer Rolle noch kürzen können," schreibt er einmal, "um so besser! Nur nehmen Sie auf die anderen Rücksicht, daß diesen nicht ein wesentlicher Punkt dadurch entszogen wird."

Übrigens war ihr Kunstgeschmack bis ans Ende der "idealistische" ihrer Jugend. Sie schwor noch immer bei Shakespeare, Schiller und Grillsparzer. In welcher Verstimmung kam sie aus der Generalprobe von Gerhart Hauptmanns "Einssamen Menschen" nach Haufe! Und mit welchem Eiser setzte sie sich für die Aufführung von Wilsbrandts "Meister von Palmyra" ein. Sie hatte jä selbst ihre poetischen Anwandlungen und schrieb dann ein recht zartes, öfter aber ein humoristisches Gedicht an ihren Mann. Ihre Briese sind voll Naturschwärmerei. Roch als Todkranse im

Abbazia schreibt sie an ihren Mann: "In ben Anlagen ift eine "großblättrige Linde", vor ber ich ganz gerührt und beschämt stehen geblieben bin, in dem Bewußtsein, dich, den alten Lindenfreund, nicht neben mir zu haben, dessen Enthusiasmus dieser einzige Baum erregt hätte. Hier folgt für deine Sammlung . . . ein Blatt."

Auch in diesen mit halbtoter Sand geschrie= benen Briefen, aus dem Frühling 1891, zuckt es noch leidenschaftlich von Teilnahme am Burgtheater. Bald ruft sie verbrießlich: "Sag ein= mal, warum hat denn X. sich zu einer so rasen= den Begeisterung für Ibsen hergegeben? Aft das echt, dann thut's mir leid; ift's nicht echt, bann thut's mir noch leiber." Bald ist sie außer sich über die vielen Absagen und daß ihr Mann bes= halb so viel zu thun hat. "Was ist denn in die jungen Herren gefahren, warum stehen sie benn alle um? Ja, wenn die alte Garbe nicht wäre, da möchte es hübsch heraehen!" Mit Ungebuld erwartet sie Nachrichten über Sonnenthals Macbeth. Und wenigstens als Nachschrift heißt es mitunter: "Und nun noch ein paar Worte vom geliebten Theater." Selbstverständlich studiert fie auch bort, sobalb sie irgend die Kraft dazu aufstringt. Am 3. November 1891 schreibt sie, wähstend sie sich mit ihrer Rolle für das "Hindernis" beschäftigt: "Die Sache hat mir wirklich Berspügen gemacht und ich habe die Empfindung: es geht wirklich!! — Allerdings werde ich nichts übereilen, jeden Tag nur zwanzig Minuten oder eine halbe Stunde hineingucken, aber das gibt mir schon wieder etwas "Rückgrat" — mir kommt vor, ich gehöre wieder ein Bisserl zu Euch!"

Bu Euch! Sie konnte den Gedanken gar nicht fassen, von diesem Kreise losgelöst zu leben. Schon der Corpsgeist verbot ihr, zu sterben, denn sie hing fanatisch an dieser Gesammtheit, wenn auch — bekanntlich — nicht gerade an jedem einzelnen. Trot ihres Naturells, das so viel Verneinendes enthielt, war sie eine vortreffliche Kollegin. Sie karzte nicht mit Anerkennung, ja Bewunderung für die großen Leistungen einer Julie Rettich, Amalie Haizinger, Charlotte Wolter, eines Anschütz, Fichtner, La Roche, Baumeister und ansberer. Herzliche Kameradschaft verband sie mit manchen, mit denen sie auch so recht eingespielt war, wie mit Sonnenthal. Mit der Rettich stand

sie besonders gut; Mama Haizinger, ber man etwa achtzig Batenschaften nachgerechnet hat, war die Patin ihrer beiden Töchter und eine innige Freundin bis in den Tod. Und sie versäumte nichts, was das Standesgefühl innerhalb diefes Rreises heben, die Standesehre nach außen betonen fonnte. Bu einer Zeit, ba es noch feine öffentlichen Jubelabende im Burgtheater gab, ging das Baar Gabillon voran, um Karl Kichtner im Kollegenkreise zu ehren. Das Gabillonsche Haus war auch der Schauplat dieses Künstlerfestes. Die mancherlei Jubilaen der Haizinger folgten, barunter besonders denkwürdig ihr siebzigster Be= burtstag, der wiederum bei Gabillons gefeiert wurde. Die beiden Patchen spielten dabei große Rollen; Helene erschien als Bärbel gekleidet und sagte ein Gedicht auf, die fünfjährige Dora aber kam ihr als Miniatur-Lindenwirt, in männlicher Tracht, stattlich ausgestopft, und überreichte den Feststrauß. Frau Gabillon war Meisterin in solchen humoristisch=gemütlichen Veranstaltungen; fie nahm sich die Zeit und Mühe, alle Einzelheiten drollig zu erfinden, fie erfann Überraschungen, stellte Fallen, schrieb Briefe, machte Besuche,

trommelte zusammen, warb, begeisterte, zwang, bis alles in Bewegung war.

Wenn man im Gabillonschen Archiv framt, stößt man jeden Augenblick auf Urkunden, die diese mühlerische Thätigkeit bezeugen. Die zitt= rige Handschrift der Urgreisin Haizinger ist besonders häufig, obgleich sie gelegentlich tremoliert: "Ich glaube, der liebe Gott hat beschloßen — Bis hierher und nicht weiter — Du alte Schachtel! Ich darf mich daher auch nicht beklagen, denn ber Allmächtige der mich die höchsten Ehren in meinem Berufe erleben ließ müßte mich verdammen, wenn ich mich nicht in Demuth Seinem Willen fügte — Amen." Ihr Dankbrief für die Jubelehren lautet: "Meine geliebten Collegen! Auch die höchste Freude kann einer franken 80jährigen Frau gefährlich werden! — Obschon ich mir nun keinen schöneren Moment wünschen könnte, im vollen Bewußtsein Euerer Liebe aus der Welt zu scheiden, so würde ja selbst der Eintritt ins Baradies mir feine Entschädigung für meine kleine Loge biethen aus der ich Euch jezt jeden Abend sehen, oft bewundern und meine stillen Segens= wünsche zum gelingen Eures Strebens im Herzen

tragen fann. Somit, ftatt aller Borte meines schlichten Dankes, nehme ich abermals meinen Schiller zu Bulfe, und fage: die Schauspielerin, sie zeige sich die Glückliche von allen die die Bühne je betreten, die sich mit mir an Berrlich= feit vergleicht!!! Die Mama bes Burgtheaters A. Haizinger. Im Maj 1880." Die Tochter ber Befeierten, Gräfin Schönfeld, als Louise Reumann einst felbst eine Rierde des Burgtheaters, schreibt in ihrem Dankbriefe an Frau Gabillon: "Auf diese Beise haben Sie sich drei Generationen verpflichtet, wobei ich freilich aufrichtig beklage, nicht Zeugin all der anmutigen Scherze gewesen zu sein, die ebenso reizend erfunden, als ausgeführt wurden." Den Bericht darüber hatte sie durch ihre jugendliche Tochter, die am Großmutterfeste teilgenommen. "Ach, Mutter, sagte mir Rosalie, mas find die Schausvieler für liebens= würdige, heitere Menschen, ich war an jenem Abend so gludlich, daß ich ihn mir nicht um eine Million abkaufen ließe und ich bin wahrhaft stolz darauf, die Enkelin meiner Großmutter zu iein."

Wieder andere Briefe beziehen sich auf die

La Roche-Feier, und immer ist Frau Gabillon bie Werberin. "Ich bin so glücklich, daß ihr an mich dachtet, so gludlich, daß ihr glaubt, mein Erscheinen könne dem guten Papa La Roche eine Freude bereiten!" heißt es in der bekannten wind= ichiefen Umfturgichrift Friederite Gogmanns, unterschrieben "Fifi". Doch nicht nur bei Freudenfesten ging sie voran. . Sier liegt ein merkwür= biger Bogen, mit ein paar vergilbten Zeilen, unter benen die Unterschriften sämtlicher Rollegen folgen, Karl La Roche voran, dann Ludwig Löwe, bann Charlotte Wolter u. f. f. Das eigenhändige Rundschreiben lautet: "Wir ftehen an bem Sarge unseres theuren, unvergeglichen Beinrich Anschüt! - Sollten wir nicht, in beren Mitte er gelebt und gewirkt, die wir alle durch das Band unbegrenzter Liebe und Berehrung für den hinge= gangenen Meister verbunden sind, sollten wir nicht auch vereint als sichtbares Zeichen unserer Gefühle, ihm die wohlverdiente Lorbeerkrone mit ins Grab senken? Alle Collegen, welche sich an dieser letten Huldigung betheiligen wollen, mogen ihren Namen hier unterfertigen. Zerline Gabillon."

Viel Freundschaft hat die Künstlerin Zeit ihres

Lebens gewährt und auch gewonnen. Was man unter "beliebt" versteht, war fie im höchsten Grade. Die Salondame bes Burgtheaters war auch die Salondame der Residenz. Sie hatte es an sich und brachte es mit auf die Bühne: sobald sie auf der Scene erschien, ging ein vornehmer Bar= füm durch das Haus, und der Zuschauer fühlte sich sofort in auter Gesellschaft. So wurde sie auch darnach behandelt. Die kaiserliche Familie hat sie stets ausgezeichnet. Die Großherzogin von Medlenburg, eine geborene Prinzessin von Windisch= grät, weilte als Mädchen in der Stadt und am Grundlsee oft stundenlang bei ihr. Biele Mit= glieder des Hochadels waren ihr fehr zugethan; namentlich die geistreiche Fürstin Lori Schwarzenberg und ihre Familie. Fürst Adolf, der in seiner Prosceniumsloge einer ihrer Habitués war und der Kranken später manchen schönen Blumen= strauß nach Meran schickte, begleitete einst bei festlicher Gelegenheit einen solchen Gruß mit der Strophe:

> "Die Beilchen und die Sichen Die seien Euch ein Zeichen, Daß serne selbst, auch applaudiren muß Der treue Freund Prosenicus."

Beim Obersthofmeister Prinzen Hohenlohe, beim Grafen Wilczek auf seinen Schlössern in Sebenstein und Areuzenstein war sie die Gerngesehene; Graf Beust, der ihr einst ein Kahenbuch mit scherzhafter Widmung verehrte, suchte ihre Gesellsschaft, geistreiche Politiker wie Schmerling, Unger, Berger gingen bei ihr ein und aus.

Auch an auszeichnenden Andenken fehlte es nicht. Der Kaiser ließ ihr bei ihrem Jubelfest ein prachtvolles Medaillon mit Amethysten und Brillanten überreichen. Ein kleines, orientalisch buntes Boudoir in ihrer Wohnung am Opern= ring war ein förmliches Museum von Andenken an Bühnentriumphe. Man nannte es scherzhaft das Delobelle=Zimmer (nach dem von ihrem Gatten gespielten Er-Schauspieler Delobelle in "Fromont und Risler"), konnte es aber nur schwer betreten, weil es zu voll war mit alten Lorbeerfranzen, goldbedruckten Schleifen, gemesenen Blumen, unverwüstlichen Gelegenheits= albums, begeisterten Sandarbeiten, handschrift= lich gewidmeten Porträts und sonstigem Still= leben.

Von ihr selbst gibt es, außer den zahllosen

Photographien, an beren Spike ein Daguerresthp aus der Kindheit steht, einige auch künstlerisch interessante Bildnisse. Eine große Lithographie Kriehubers zeigt sie in halbgriechischer Kleidung; desgleichen hat Prinzhoser sie lithographiert. In der Porträtgalerie des Burgtheaters sieht man sie von Gustav Gaul gemalt, als Beatrice. Ein lebensgroßes Kniestück von Hand Masart besindet sich bei Herrn Gabisson. Auch eine Büste von Fesser ist vorhanden.





IV.

Die scharfe Dame.

"Juft so gebietrisch bin tch, als sie stolz; Und wo zwei wüth'ge Feuer sich begegnen —" (Vetrucchio.)

Deununddreißig Jahre lang war Frau Gabillon ein Licht des Burgtheaters; die Direktion und das Publikum erkannten sie als solches an. Und doch hat sie einen reichlich dreißigjährigen Krieg gegen ihre Direktion geführt, und keinen stillen, sondern einen sehr lauten, mündlich und schriftlich, bireft und indireft. Sie hatte recht. aber auch Heinrich Laube hatte nicht unrecht. Sie wehrte sich bis auf den letten Mann gegen jedes "Unrecht", das ihr im Rollen- und Fächerfrieg angethan wurde; ihre unbändige Natur emporte sich maßlos gegen bie geringsten "Arantungen" von seiten eines Direktors, der straffes Regiment hielt, alles bucken wollte und im Drange bes Tagesbedürfnisses unter zahllosen, oft widersprechenden Versuchen seine neuen Leute brillen und wieder umdrillen, ausproben und nach ihrer immer flarer erfannten Ratur beschäftigen mußte. ber Hauptsache nun hatte Laube gleich anfangs icharf gesehen: sie war nicht das tragische Talenk, wofür fie fich hielt. Weber die geiftige Berfonlichkeit, noch ihre physische Ausstattung wiesen sie eigens nach dieser Seite; sie war nun einmal nicht tragisch geboren. Dabei aber glaubte sie sich mit jedem Blutstropfen überzeugt von ihrem Recht; ihr fehlte, wie bem Erbförfter, bas Organ, um cs zu fassen, daß nicht alle Welt derselben Mei= nung sein muffe. Beibe Teile hatten an biefem bewaffneten Unfrieden schwer zu tragen, auch Laube, bem seine Leber beim geringften Berdruß arge

Drangsal bereitete und ber sich tropben boppelt jo viel ärgerte, wie andere.

Wie Laube zu ihr ftand, das verrät er un= willfürlich in seinem "Burgtheater". Er widmet ihr nur wenige Worte und nur gelegentlich zwei Reilen fühles Lob, die bereits angeführt find. Über ihre Anfänge schreibt er: "Als ich Fräulein Würzburg in Hamburg das erstemal sah, fand ich sie jung und hübsch, aber auch sie gefiel mir eigentlich nicht. (Wie Dawison.) Und hier war noch dazu mein Begleiter, welcher sie schon länger fannte, berselben Meinung, daß sie keine richtige Liebhaberin wäre. Dennoch ließ ich sie gastspielen. Da wurde sie applaudiert, ein Enthusiast in der "Presse' sprach von einer jungen Rachel, meiner Behörde gefiel sie - sie wurde engagiert." Und weiterhin einmal heißt es: "Die damalige tragijche Liebhaberin, Frau Bürzburg-Gabillon, beförberte die Afrikanerin (hermann herschs So= phonisbe) mit Siebenmeilenftiefeln in den Acheron hinab. Eine unerläßliche Eigenschaft der tragi= schen Liebhaberin ist ein edles Gefühl, welches von ihr ausströmt wie der hauch des herzens. Wo dies fehlt, sind alle Kunststücke vergebens:

bie echte, liebevolle Milbe bes Herzens läßt sich absolut nicht künstlich nachmachen. Gine Schauspielerin, ber sie fehlt, muß alle Aufgaben vermeiben, welche die Thräne erwecken sollen."

Schon das Engagement jelbst hatte übrigens ihn und fie in gereizte Stimmung verfett. Der Bergang mar, hinter ben Couliffen, folgenber: Laube hatte durch Robert Heller, den damaligen erften Kritifer Hamburgs, die ungunftigften Berichte über Fräulein Burgburg und ging, ba er sich leicht von Freunden beeinflussen ließ, mit einem Vorurteil an den Versuch. Er ließ bas zierliche achtzehnjährige Mädchen die geistesreife. schlagiertige Donna Diana und die heroisch-transscendentale Jungfrau spielen und war nicht wenig überrascht, sozusagen enttäuscht, daß sie einen durchschlagenden Erfolg hatte, einen Erfolg, den er schließlich mit unterschrieb. Indes ließ Laube, ber nicht gern Unrecht behielt, gleichzeitig noch ein Fraulein Daun aus hamburg gaftspielen, die nach Hellers Urteil weit besser sein sollte. Fräulein Bürzburg beendete ihr Gaftspiel und verlangte Bescheid, Laube antwortete unbestimmt; er würde ihr nach Hamburg ichreiben. Schwer

verlett durch sein Zaudern, wies sie auf Dresben hin, wo man ihr einen Antrag gestellt habe, und reiste ab. Fräulein Daun aber tam nicht vorwärts. Als Luise in "Kabale und Liebe" — Herr Gabillon gab an demselben Abend als Antrittsrolle ben Ferdinand — fiel sie vollständig durch. nächsten Morgen fragte der Oberstfämmerer Graf Lanckoronski ben Direktor: "Ift es mahr, daß Fräulein Würzburg abgereist ist? Sie haben mir ihren Vertrag nicht vorgelegt." - "Ercellenz," entgegnete Laube, "ich habe mich bisher nicht entschließen können, sie zu engagieren. Übrigens glaube ich, offen geftanden, daß fie bereits mit Dresden abgeschlossen hat." — "Run," soll ber Graf gesagt haben, "bann wurde ich Ihnen raten, auch mit Dresden abzuschließen, denn man will unter allen Umftänden Fräulein Würzburg hier haben." Das war flar. Laube nahm alsbald die fallen gelassenen Fäben wieder auf. Die Künst= lerin aber entgegnete ihm in beißenbster Laune, benn Dawison hatte ihr mittlerweile schon ben Mißerfolg der Daun mitgeteilt. Als Laube ihr eröffnete, er sei jest entschlossen, sie zu engagieren, hielt sie den innerlich Anirschenden ironisch hin,

wie in einem Luftspiel. Sie stellte auch große Forberungen, und Laube mußte ihr von Wien grimmigen Herzens die freundschaftlichsten Absandlungen über Runft, Lebensklugheit und Finanzweien schreiben. Rurz, als sie ihr Engagement im Burgtheater antrat, war der Direktor bereits ihr Gegner.

Bie die Verhältnisse nach dem glucklichen Gaftipiel lagen, geht aus einem Briefe Laubes pom 18. Mai 1853 hervor. Er mar mit ihr über= eingekommen, daß fie gegebenen Falles vorher noch ein Jahr lang in Dresden ausruhen und fich sammeln jollte. Run schreibt er: "Dafür war er (ber Dberitfämmerer) nicht. Es hieße bies, jagte er, ein enticheidendes Jahr Ihrer Jugend verlieren. Ihre Donna Diana habe zu allgemeiner Überraichung jo außerordentlich abgestochen von den zwei anderen Rollen, daß man meinen Einfluß und Ihre große Bilbungsfähigkeit fonnenklar entdeckt habe. (Auch der Llond und die Ditdeutsche Vojt nennen beute Ihre Donna Diana als Ihre beite, große Hoffnungen erwedende Rolle.) Barum unter jo günstig aussehender Bechselwirtung zwischen mir und einem jungen, schönen

Talent ein entscheidendes Jahr opfern? setzte er hinzu und trug mir auf, Ihnen dies fogleich zu schreiben, ehe Sie vielleicht sich an Dresben ver= gäben. Nach alledem, was ich seit gestern gehört, bin ich derselben Meinung geworden. So schnelles und autes Auffassen, wie bei unseren zwei Stubienstunden, ist mir noch kaum vorgekommen, und ich muß also wohl die richtigen Winke für Sie geben können. So was foll man nicht vorüber= laffen; in einem Jahre kann viel verändert fein. Mein Gebanke mare alfo bemgemäß folgender: Sie kämen am 1. September hieher und gaftierten und bebütierten in langfamer Reihenfolge etwa in sechs Rollen, die Sie jett besitzen und die wir aufmerksam vor dem Spielen nochmals durch= Dann ließe ich Ihnen im Laufe ber arbeiten. Saifon verhältnismäßig viel Ruhe und Muße (bas heißt, ich spannte Sie nicht sehr ein in den Karren gewöhnlicher Rollen), damit Sie Zeit und Rraft gewännen, vier bis fechs neue Rollen von Bedeutung unter meinem Ruthun auszuarbeiten. Das Resultat eines Jahres wurde bann fein, bag Sie ein stattliches und innerlich ausgebilbetes Repertoire befäßen, ohne übernommen worden zu

fein. Leuchtet Ihnen dies ein, wie ich nicht be= zweifle, so geben Sie Dresden auf und schreiben mir umgehend Ihre Forderung. Richten Sie bieselbe mäßig ein, benn wenn unser Plan eines aufmerksamen Studienjahres gelingt, fo steigt Ihre Gage doch fürs zweite Jahr ansehnlich, und Sie machen hier, wo man lebenslänglich sichergestellt wird, die große Laufbahn, mahrend Sie anders= wo, durch augenblickliche Vorteile gelockt, doch immer nur abgenütt werden. Es fteht jest hier alles offen: wer weiß, wie es nach einem Jahre ausfähe, wenn der Blat jett nicht durch Sie ein= genommen wird. Also ein Entschluß, der Ihre tiefere Ausbildung und eine erste Laufbahn mahr= scheinlich macht! Fassen Sie ihn! Sie haben gesehen, daß ich selbst nicht rasch bazu geraten habe; da ich's nun doch thu, so können Sie sicher fein, daß es ein reiflich erwogener und auter Rat ist. Unter besten Grußen Ihr ergebener Laube."

Über die Gelbfrage schreibt ihr ber Direktor am 25. Mai 1853: "Mein wertes Fräulein! Sie haben mir unter dem berauschenden Dufte von Blumen geschrieben. Das hat Ihnen die Zahlen gesteigert. Vor zwei Jahren schloß ich mit Frau Baper-Bürck ein Engagement für hier ab — bas war in der Summe ein Vierteil niebriger als Ihre Forderung. Weil ich Sie hier haben und Ihnen eine Laufbahn bereiten möchte, sehe ich Ihren Brief für eine zu übergehende Privatmitteilung an und fage meiner Behörde nichts davon, um die Unterhandlung nicht am Anfang endigen zu muffen. Beraten Sie sich mit Dr. Heller, der unterrichtet ist über die Forderung, welche Sie stellen sollen. (Das Spiel= honorar 3. B. hat ja keinen Sinn, da Sie geschont sein wollen im ersten Jahre, um ein statt= liches Repertoire langfam und reiflich auszubilden! Es ist erst im zweiten Jahr am Plat und wird Ihnen da nicht ausbleiben.) Beraten Sie sich ferner mit Ihren Eltern — es ist eine Lebens= frage. Hier steht die erste Carrière offen, die nach einigen Jahren lebenslängliches, durch Bension gesichertes Engagement mit sich bringt, und nur jest steht sie offen. Lassen Sie sich ferner nicht täuschen, als sei selbst die Geldsumme leicht wo anders zu haben! Ich habe z. B. aus Dresden bestimmte Nachricht, daß man gar nicht baran benke, auf Ihre Bahlen einzugehen, und biese

Rahlen sind ja noch bescheiben gegen die, welche Sie mir hier genannt. Es haben die erprobteften ersten Mitglieder nicht so viel und befinden sich wohl. So ara ist die Teurung nicht. Also Spiel= honorar fürs erste Jahr streichen (auf wie viele Jahre wollen Sie dann zunächst?) und die Gage ermäßigen, die Überfiedlungstoften find ichon durch= Wie gesagt, beraten Sie sich ernstlich mit Ihren Eltern und Dr. Heller und schreiben Sie mir dann eine Forderung, die ich vorlegen Bestens grüßend und von Herzen mun= schend, daß Sie sich nicht einen Blat entgehen lassen durch furzsichtige Spekulation, der mit der Beit auch die größte Gage bringt und in furzem wahrscheinlich nie mehr zu haben ist - benn nur einmal giebt uns Fortuna wirklich die Hand bin ich Ihr ergebener Laube."

Fräulein Würzburg gab sich einstweilen zufrieden, aber schon am 19. Mai 1854 muß Laube ihr wieder folgenden bezeichnenden Brief schreiben:

"Ich habe vorgestern, mein verehrtes Fräulein, Ihre Propositionen der obersten Direktion vorgelegt, und ich kann Ihnen nicht leugnen, daß sie einen geradezu betrübenden Eindruck gemacht haben. Noch niemals, aber auch in teurer Zeit noch niemals, ist von den ersten Talenten solch eine Forderung erhoben worden. Sollten Sie wirklich der Meinung sein, daß Sie die größten Notabilitäten des deutschen Theaters nicht nur überragen, sondern auch so hoch an Wert überragen? Sicherlich nicht. Ich kenne Sie ja perfönlich und habe meiner Überzeugung nach be= hauptet: es seien diese Forderungen nur einer phantaftischen Steigerung entsprungen, in welche ieder Menich zuweilen gerät, wenn ihm der Augenblick verführerischer Selbstichätzung plötlich nahe Ich habe hinzugefügt, bei näherer Über= legung würden Sie lächelnd felbst zugestehen, daß foldje Rahlen und Ansprüche schwerer wögen, als Sie selbst gedacht.

"Damit stimmt überein, daß Sie über Rollenausschließlichkeit und über Ühnliches Dinge in Unspruch nehmen, welche prinzipiell von jedem Engagement am f. f. Hofburgtheater ausgeschlossen sind und welche wunderlicher Weise niemand mehr beschädigen würden, als Sie selbst. Winna von Barnhelm, Königin Anna, Königin von sechzehn Jahren, Jane Eyre, kurz alles, was Sie mit glücklichem Erfolg spielen, sind naive und sentimentale Rollen. Sie haben in alledem zu viel gesagt, um viel zu sagen, und haben dabei vergessen, daß ja der Direktion nicht minder als Ihnen daran gelegen sein muß, einer Schauspieslerin, welche sie zum höchsten zahlt, günstige Wirkungen zu bereiten durch Rollen.

"Brinzipielle Hindernisse also von der einen Seite und die unverhältnismäßige Forderung an Gelb von der anderen Seite nötigen die oberfte Direktion, diese Bropositionen einfach abzulehnen. Das ift uns allen sehr unangenehm, da wir Sie gern behielten und Ihre begonnene Carrière gern zu einer vollen fünftlerischen Laufbahn am f. f. Hofburgtheater ausgebildet fähen. Überlegen Sie sich's noch einmal fühlen Blutes, und wenn Ihnen letteres rät, kleinere Bahlen zu mählen und alle Detail-Bedingungen über Rollen und dergleichen, welche unser Chef unter keinen Umständen und bei niemand zuläßt, einfach auszustreichen praftische Bedeutung haben sie bei einem hochbezahlten Mitaliede ohnedies nicht -Schreiben Sie mir persönlich bald und kurz noch einmal: eh bien, ich bin bereit, für die Total=

summe von, meinetwegen! 7000 Gulben, auf brei weitere Jahre abzuschließen. Eines nämlich haben Sie doch wirklich erreicht durch die Millionen ähnlichen Zahlen: wir haben uns dadurch in eine höhere Summe hineingesprochen, als uns früher zulässig schien. Folgendes glaub' ich Ihnen auswirken zu können: (Folgt die Aufzählung der Posten, in Summa 7000 Gulden.) So wie ich hoffe, dies auswirken zu können, so din ich aber auch überzeugt, daß unser Chef nicht eine Linie weiter geht und daß damit Ihr weiteres Engagement steht oder fällt. Und zwar, wenn wir rasch damit zum Ziele schreiten."

Laube fuhr inbessen fort, seinen bramatursgischen Standpunkt zu wahren und neue Experismente im Gebiet des Sentimentalen und Heroisschen zu machen, natürlich an Fräulein Würzburg vorbei, welche gegen seine Umgehungsmanöver ihre schärssten Proteste erhob. Bei der ersten großen Novität, der "Waise aus Lowood" (Dezember 1853), kam es zum ersten Ausbruch. Laube hatte ihr die Jane Ehre versprochen, nun aber dachte er an Fräuslein Seebach in Hamburg, die er engagieren wollte. Sie erklärte hierauf, sie erkenne nun klar, was

ihr bevorstehe, fie wolle unter einer Direktion, ber sie nicht sympathisch sei, nicht bleiben und bitte, wenn sie die Baise nicht bekame, um ihre Entlassung. Laube mußte nachgeben, und sie hatte als Jane Epre einen rauschenden Erfola. Dieser Kall wurde gleichsam thvisch für viele nachfolgende gleich in den ersten Jahren, und da mußte von beiden Seiten alles, was wirken konnte, mit= wirken, natürlich auch Herr Gabillon, als er Rerlinens Gatte geworden war. Die Künstlerin sah eben ihre Stellung von allen Seiten bedroht, ja angetastet; die Bayer = Bürck, die Seebach, die Gogmann (felbst Mama Birch-Pfeiffer muß wegen der "Grille" ratlose Briefe schreiben), die Schäfer sogar (wegen der Hero) gehen ihr ins Gehege; das Alternieren gar in ihren ernsten hauptrollen ist eine beständige Quelle von Aufregungen. Ihre Briefe in diesen Angelegenheiten find oft Meister= stücke ber Polemik. Ihr entgeht kein Sakchen in Laubes Worten, an bas fich eine Einwendung fnüpfen läßt; sie weiß stets Widersprüche nachzuweisen, unrichtige Ritate richtig zu stellen, durch latirische Ausfälle zu verwunden, ja ganze Sündenregister vorzuhalten. Die Entwürfe zu einer Anzahl

dieser Briefe sind noch vorhanden, und man sieht es der fliegenden Handichrift an, mit welcher leiden= schaftlichen Saft diese oft advokatisch streng ge= gliederten, abgestuften, zugespitten Unklageschriften hingeworfen wurden, fast ohne einer Korrektur zu bedürfen. Diefe junge Dame mar, in eigener Sache, eine formliche Meisterin der Stegreifdialektik, ein Debattiergeist mit der Feder. Dabei geht sie bald über Laubes Ropf hinmeg, denn sie ist oben beliebt und verwöhnt. Und fie schlägt bann einen sehr bestimmten Ton an, 3. B. schon in einem Briefe vom 19. Mai 1855 an den Grafen Lanckoronski, wo es sich um das Alternieren mit Fraulein Seebach in der "Jungfrau" handelt. schreibt: "Ein ferneres Berbleiben am f. f. Hofburgtheater erlaube ich mir Ew. Ercellenz aber nur in dem Fall als möglich barzustellen, wenn durch Underung der morgenden Bor= ftellung mir bewiesen wurde, daß die Direktion ernstlich münsche, mein Talent noch länger dieser Bühne zu erhalten."

Einen der heftigsten Kämpse dieser Art entsfesselte Gupkows "Ella Rose", im Jahre 1856. Zuerst drückt die Künftlerin ihre Berwunderung

ans, daß ihr diese Rolle nachträalich zugeteilt worden, nachdem Laube ihr einige Monate vorher gejagt, das jei durchaus keine Aufgabe für fie. "Sie meinten, es sei eine gang sentimentale, ja verworrene und phantaftische Figur, Sie wurden mir mit der Zuerteilung dieser Rolle den größten Rachteil veruriachen." Darauf antwortet Laube ruhig, jachlich: "Wenn Sie sich die Mühe genommen hatten, anadige Frau, Frau Baper-Bürck als Ella Roje anzujehen, jo wurden Sie bemerft haben, daß die stolze, nicht sentimentale Auffassung ber Ella dem Stude jehr zu statten fam und Buttows Bejetung und Bezeichnung ber Rolle damit schwer erschüttert wurde. Infolge dieser Erfahrung ist Ihnen die Rolle zugeteilt worden." Darauf erwidert die Künstlerin in gereizt ablehnendem Ion: "Übrigens erfläre ich Ihnen, daß ich selbst der .hochverehrten Baner (nicht ,schät= baren', wie ich sie Ihrem Briefe nach genannt haben foll) feine Rolle nachspielen werde, möchte fie noch jo genial aufgefaßt sein; — ich bin gewohnt, aus mir jelbst zu schöpfen, wennwohl ich mir bewußt bin, nur Beringeres leiften zu können, - verachte aber tropbem alle Imitation." Nach

weiterem Hinundher rafft sie sich dann zu einer förmlichen Generalanklage auf, in der es heißt:

". . . Ich frage Sie, ob nicht die glühendste Leidenschaft für die Runft schließlich erfalten muß. wenn man fieht, daß weder eiserner Fleiß und Talent, noch gefälliges Entgegenkommen und Beliebtheit beim Bublifum vor der rücksichtslosesten Behandlung schütt. Ich gestehe Ihnen offen, daß ich trot ber furgen Zeit, die ich ber Buhne an= gehöre, oft mit Widerstreben selbst an eine be= deutende, dankbare Aufgabe gehe, weil ich mir immer fagen muß: wer weiß, wie lange bir die Rolle bleibt. Wir Schauspieler des Burgtheaters haben weder in unseren Kontraften, noch in den Gesetzen den mindesten Rückhalt. Wir sind auf die Billigkeit der Direktion angewiesen, weil sie eben uns gegenüber die unumichränkteste Gewalt in Händen hat, und ich darf wohl behaupten, daß Sie diese Gewalt im weitesten Umfange gegen mich anwenden. Sie nehmen mir vier der beften Rollen, die ich besitze, ohne diese größte Kränkung für jebe Schauspielerin burch eine Zeile, burch ein Wort zu erklären. Auf mein dringendes Ersuchen teilen Sie mir endlich in bestimmtester Form mit,

daß mir drei jener Rollen zum Alternieren blieben. eine davon mir aber ganzlich genommen wurde. Sie schiden mir ohne weitere Erklärung eine Rolle (Ella Rose), die Ihrem eigenen Ausdrucke zufolge mir beim Bublitum den Hals brechen muß. Ift solche Behandlung nicht geeignet, jede freudige Lust für den Beruf zu ersticken, wird man nicht schließlich nur noch aus Pflichtgefühl arbeiten? Sie haben mich feit drei Jahren den gefährlichsten Experimenten unterworfen, haben mich aus einem Fach ins andere geschoben, — manchmal aus Überzeugung, meistens um eine augenblickliche Berlegenheit zu heben. Gott und meinem Talent sei es gedankt, daß jene Experimente mich nicht schädigten; im Gegenteil haben Sie mich bei jedem neuen Versuche versichert, hier sei ich in meinem eigentlichen Kache! — Und jest möchte ich Sie fragen, welches ist augenblicklich das mir zusagende? Ich weiß es nicht. Sie versichern mich zwar, wenn ich bei bem erschreckenden Mangel an neuen Studen die Unnahme jener mir nicht zusagenben, ichon von anderen gespielten Rollen verweigerte, würde ich allmählich dauernd in einen Mangel an Beschäftigung geraten. Ich habe aber ben festen Glauben, daß, so oft ein neues Mitglied, für welches Sie anfänglich fast in allen Fällen, selbst auf Kosten der älteren, ein lebhaftes Interesse entwickeln, vorhanden ist, mir zwanzig neue Stücke nichts nützten, da mir wahrscheinlich in allen, unter jedem Verhältnisse nämlich, nichts Bedeutens des zufallen dürfte. Das ist meine offene, innerste Überzeugung, die ich gewohnt bin, immer auszusprechen, und die ich, selbst auf die Gesahr hin, Ihnen, meinem Direktor, der mein Geschick in Händen hat, aufs neue zu mißsallen, nicht vershehlen kann."

Ohne Zweifel hat die Schreiberin von ihrem Standpunkte psychologisch und sachlich in vielem recht, auch thut sich ihr Freisinn immerhin noch gewisse, sagen wir stilistische Zügel an. Bom Standpunkt eines Direktors sehen die Dinge freilich umgekehrt aus. Die Sachlage spitzte sich nun so zu, daß helsen mußte, was helsen mochte. Der Hofrat von Raymond, Kanzleidirektor des Oberstkämmerers, der in diesen Bürgerkriegen einen sehr vorgeschobenen Beschwichtigerposten inne hatte, dat schließlich den Gatten der Künstlerin

um seine Bermittlung. Am 9. Rovember ichreibt er an ihn:

Der Febertrieg zwischen Laube und Frau Gabillon erreicht heute einen erniten Bunkt, und es bedarf eines Bermittlers, um einer beiden Barteien unangenehmen Kataitropbe vorzubeugen. Übernehmen Sie diese Rolle, Sie, der Mann, ber Beionnene, ber allein etwas über die boch Erzürnte vermag. Eines steht fest, Ihre Frau hat das Gejet gegen fich, - bies ihr zu jagen, hieße Öl ins Feuer gießen, aber Sic, der Ruhige, muffen eingestehen, daß ich recht habe. Das Gefes bestimmt, jedes Mitglied muß die von der Direftion zugeteilten Rollen ipielen, und die Ella Roje ist doch keine unbedeutende Rolle; was vorausging, kann boch bas Gefet nicht andern. Alfo, find Sie Mann, Gatte, Bermittler, Diplomat, nur forgen Sie, daß es zu keinem Eklat, der des Burgtheaters unwürdig ift, tomme, benn ehrlich gesprochen, die Behörde murde den Direktor (nicht ben Laube) gegen Widerspenstigkeit zu schützen miffen und mare es nur des Beifpiels megen. Der Friede mit euch! Der Freund des Chepaars Gabillon, v. Ranmond."

Nun, Frau Gabillon hat die Ella Rose gesipielt. Das Stück wurde im Laufe von acht Jahren sechzehnmal gegeben; nach der ersten Vorstellung trat jedoch eine so beängstigende Pause ein, daß Gutstow aus Dresden (22. März 1857) an Frau Gabillon schrieb:

"Meine hochverehrte, liebenswürdigste Madame Gabillon! Im Monat Januar las ich, daß Sie den bekannten ,widerspruchsvollen, unnatürlichen, affreusen' Charafter ber Ella Rose gespielt haben! Im Geifte dankte ich Ihnen mit unzähligen "Rüß bie Hands'! Ein Durchreisender schrieb mir: "Das Bublikum war animiert und spendete Ihrer vortrefflichen Darstellung den reichsten Beifall. Wie kommt es nun, daß es mit dieser einmaligen Vorführung sein Bewenden hat? Sat mich mein Durchreisender falsch berichtet? War es leer? -Ift Ihnen der Charafter unangenehm? Ich saß schon so oft und grübelte: Warum Einmal und nicht wieder? Soll diese höhere Anordnung mich ftrafen ober Sie? Sind mit bem Abgang ber Seebach diese ,widerspruchsvollen, unnatürlichen und affreusen' Charaktere unmöglich geworden? Hat Fräulein Schäfer ein Anrecht an diese unausstehlichen Rollen? Ober was bringt mich 1) um mein Brot und 2) um das süße Gefühl, mich von Ihnen vertreten und gedolmetscht zu wissen? O, bitte, Ihr böser, dämonischer, The rannen spielender Gatte (vor dem ich Sie seines Faches wegen, wie überhaupt vor allen Männern, gewarnt habe!) soll Ihnen zehn Minuten Freiheit geben, damit Sie mir mit einigen Zeilen schreiben, was an diesem "Einmal und nicht wieder" schuld ist! Ich bin gesaßt, das Bitterste zu hören, auch die Verurteilung von Ihrem schönen Munde. Wit wahrer und treuer Verehrung Ihr Gustow."

Also der Streit war beigelegt; nun konnte er frisch wieder entbrennen. So lange Laube am Ruder blieb, war an wirklichen Frieden nicht zu denken, denn da stand Wille gegen Wille, und . . . "beide sind wir von Natur cholerisch." Selbst während der kurzen Waffenstillstände war man bis an die Zähne bewaffnet, wie folgendes Villetsdoux Zerlinens beweisen mag: "Ich möchte uns gern das gute Einvernehmen zwischen uns, das Sie mir kürzlich so liebenswürdig in Aussicht gestellt, stören, noch ehe es recht ins Leben gestreten ist. Ich bleibe also guten Humors und

frage Sie ganz heiter mit den Worten meiner gestrigen angenehmen Rolle: was haben Sie vor gegen mich? . . . . Run sehen Sie meine Beschäftigung der letzten zwei Wonate an. . . . Dasneben spielen die Fähigen wie die Unfähigen jeden Abend glänzende Rollen, nur für mich fällt nicht eine einzige ab. Und, was das Kränkende ist, diese Zurückseung wird offenbar nach einem Shstem durchgeführt, welches — mich eigentlich stolz machen könnte, denn dieses Shstem duldet mich nicht neben der neuen, sich unter Ihrer Pflege entsaltenden Wunderblume\*, wie deren sich viele unter dem Burgtheaterhimmel blühten und welkten!"

Bei diesem Briefe handelte es sich um eine Rolle in Gustows "Werner", welche Frau Gasbillon nicht spielen wollte. Solches Widerstreben durfte freilich einen Direktor nicht rühren, denn es beruhte oft auf "imponderablen" Dingen, auf augenblicklichen Regungen der Nerven, welche die

<sup>\*</sup> Anspielung auf Fräulein Bolter; allerdings eine "Bunderblume". Ich wiederhole übrigens meinen hinweis auf die nachmalige Freundschaft und gegenseitige warme Anerkennung der beiden großen Künstlerinnen.

Künstlerin gleichsam festzunageln wußte, indem sie ihnen verdichtend und vergrößernd Körper schuf. Diese Kinder ihrer Launen konnte sie um jeden Breis verteidigen, wobei ber Streit selbst ben Streit erhitte, weit über ben Wert hinaus, den sie ursprünglich auf den Kampfpreis gelegt hatte. Selbst zu ihrem Besten mußte sie oft ge= zwungen werben. Ift es nicht feltsam, daß die Gräfin Terzfy, eine der berühmtesten Gabillonrollen, ihr in förmlicher Feldschlacht aufgedrungen wurde? Zwei Briefe des Hofrats von Raymond laffen dies deutlich erkennen. Der eine, vom 28. Oftober 1865, ist an Frau Gabillon gerichtet, und es heißt barin: "Eine Stunde, nachdem Sie fich über das unziemliche Benehmen des herrn Direktors beflagten, fam biejer jelbst, um Sie wegen Ihres rudfichtslofen Benehmens in feinem Bureau und wegen eines alle Form verlegenden Schreibens anzuklagen. Sie find also Klägerin und Angeklagte zugleich." . . . . Wenn auch Laube einen bei ihm nicht befremdenden Ton' angeichlagen habe, "blieben Sie ihm keine Antwort ichuldig. Rennen Sie es Selbithilje oder jo was bergleichen, aber damit ist der Weg zur Klage

abgeschnitten." Er schlägt schließlich vor, bas Ganze "als ein Duell, welches ohne Verwundung ablief". zu betrachten: "ein Duell ohne Sekun= banten, wer kann ba als Kläger auftreten?" Seiner Durchlaucht werbe er es nicht melben. Der andere Brief, zwei Tage später, ift an herrn Gabillon gerichtet, ber wieder um Vermittlung beschworen wird. Er schreibe ihm den Brief, den er "an die Hoffchauspielerin, als Alägerin und Angeklagte, schreiben wollte." "Aufrichtig, die Partie steht Frau Gabillon hat den Direktor auch nicht geschont, und kann sie als Dame auf Formen Anspruch machen, so kann, so muß dem Direktor doch auch ein solcher zugestanden werben." Der Fürst (Auersperg) meine, "es fonne sich keine Dame des Buratheaters beschweren, wenn ihr irgend eine Rolle aus dem Revertoire der Rettich zugeteilt würde, denn am Ende aller Ende ift sie doch die Primadonna des Saufes und es bleibt eine Auszeichnung, sie zu vertreten. -Die Teraty speziell betreffend, ist die Dame zur Zeit unseres Studes breißig Jahre alt gemesen." ... Die Rünftlerin hatte also die Rolle zu alt für sie befunden.

Und dieser Rampf brach aus, nachdem schon ber Oberstfämmerer Fürst Bingeng Auersperg am 14. September ihr eigenhändig Vorstellungen ge= macht hatte: "Denn ben jedem großen Institute ist eine Auflehnung unmöglich, indem das Institut sodann eine Künftler=Republique murde! — Gine begründete, in edler Form gehaltene Einwendung wird nicht ermangeln gehört zu werden! . . . Leider scheint zwischen bem Herrn Direktor und Ihnen, geehrte Frau, eine principielle Verschie= benheit über das Fach Ihrer künstlerischen Bahn zu herrschen! Es würde mich sehr freuen, die Berschiedenheit dieser Anschauung (von benden Seiten) gemilbert ju feben. Rehmen Sie getroft jede Rolle an, und Sie werden am Bublikum einen gerechten Richter, und an mir einen wohl= meinenden Chef haben."

Ein Jahr später trat sie wieder heftig in die Schranken, als Laube ihr die Rolle der Hebbelsschen Brunhild abnahm. "Ich bin das einzige Mitglied, das vogelfrei erklärt wird," schrieb sie mit weiblicher Übertreibung an Hofrat von Rahsmond. "Mir ist heute wieder eine jener Beleisbigungen von seiten des Direktors Laube anges

than, die in ihrer unausgesetzten Folge schließlich ben Becher überschäumen machen!" Sie will bas Gesuch ihrer Pensionierung einreichen, "ernstlich und kaltblütig." "Und endlich, mein werter Berr Hofrat, ist es ja nicht ber Verlust gerade bieser Rolle, der mich in solche Entrustung verset, son= bern es giebt ein Etwas im Menschen, bas man Chraefühl nennt und das dieser Direktor nicht zu kennen scheint, sonst würde er es nicht so oft und schwer bei anderen verleten. . . . Soll ich diese moralischen Ohrfeigen von der Hand meines allerbings mächtigen Feindes wieder ruhig hinnehmen? Wir leben in der Zeit der großen Greignisse; Österreich und seine gerechte Sache haben einem Bismarck weichen muffen, ich muß es ertragen, biefer zweiten Auflage von Bismarck, genannt Laube, das Keld zu räumen!"

Man muß gestehen, daß Hofrat von Raymond sich dem Laube-Grimme der beseidigten Künstlerin mit unermüdlicher Geduld als Blitzableiter dars bot. Er schätzt sie in jeder Hinsicht hoch und versucht alles, um ihr in ihren Gewitterstimsmungen beizukommen. Kann er ihr gefällig sein, so thut er es schleunigst, indem er seinen Brief

mit einer Hulbigung beginnt: "Gnädige Frau. liebenswürdige Zierde bes Hofburgtheaters, wer fönnte Ihnen etwas abschlagen?" und mit einer Huldigung schließt: "Ihr ganz öffentlicher und lauter Verehrer v. Raymond." Dies aleich nach dem Fall Brunhild. Hat er ihr für etwas zu danken, so thut er es auf Prachtpapier mit far= bigen Blumen und Engeln. Rurz, er fommt ihr mit humor, Balanterie, Ernft, Gefranktheit. Freundschaft, um Abwechslung in die Sache zu bringen. Einmal muß er sie sogar aufmerksam machen: "Dieser Brief widerspricht gang bem= jenigen, ben Sie heute früh an mich schrieben. Ich bin mit meinen Ratschlägen Ihnen gegenüber nicht glücklich, Sie folgen doch nur Ihrem Ropfe. Ich wünsche, daß Sie wohlmeinendere Ratgeber finden, als Ihren mit Achtung ergebenen, leider nicht erkannten Freund und Diener R."

Ihr ganzes Herzeleid hat die Künstlerin in einem 1863 versaßten Promemoria an die oberste Theaterbehörde ausgeschüttet, dessen Entwurf noch vorhanden ist. Sie faßt alle ihre Beschwerden in der Nußschale zusammen, in gemeinfaßlicher Ubrundung, so sapidarisch, als es der weiblichen

Feber möglich, und wie fie etwa eine Eingabe an das löbliche Jüngste Gericht verfassen würde. Das eigentümliche Schriftstuck lautet:

"Vor zehn Jahren im September trat ich, achtzehn Jahre alt, mein Engagement im Burgtheater an. Meine Stellung war von vorneher eine schwierige, da ich in Herrn Dr. Laube nicht einen wohlmeinenden Direktor, sondern einen Gegner fand, der mich, wie es schien, nur mit Widerstreben engagiert hatte. Schon mein Gast= spiel fand unter ungunstigen Auspizien statt; ber Berr Direktor schrieb mir acht Tage vor Beginn besselben, mahrend ich in Dresden gaftierte, baß er von drei schon seit Monaten garantierten Rollen mir zwei nehmen muffe, nämlich Julie und Gretchen, ich möge sie also durch zwei beliebige andere ersetzen, da ein anderer Gast nach mir dieselben spielen solle. Diese Manipulation hätte schon ge= wiß vermocht, eine siebzehnjährige Anfängerin zu ruinieren, wenn nicht mein Glücksftern mich fiegreich über diese Klippe geleitet hätte. Ich gefiel in den hier hastig vorbereiteten Rollen, der Berr Direktor trug mir ein Engagement an, aber, wie er mir selber brieflich aussprach, namentlich auf

den Wunsch des Herrn Oberstfämmerers. Doktor Laube schien sich darauf mir zuzuwenden. sagte mir die Rolle der Baise und Hero, sowie manche andere für meinen Engagementsantritt zu. und ich fam mit den besten Hoffnungen hierher. - Bald jedoch fah ich, daß dieses wohlmeinende Wesen nur Schein war, benn wie anders sollte ich, die ich als jugendliche Liebhaberin und Hel= bin engagiert wurde, das Experiment beuten, daß mir gleich ältere Rollen, wie Elvira in Die Schuld', Lady Tartuffe u. s. w. aufgebürdet wurden, mährend mir die versprochene Rolle der Waise aus Lowood verweigert wurde. sollte für eine, erst nach einem Jahre zum Gast= spiel zu erwartende Dame, Fräulein Seebach, aufbewahrt werden. Erft nach harten Rämpfen fette ich es durch, in den Befit der Rolle zu kommen, die denn auch im Berein mit Adrienne Lecouvreur mich in der Gunft des Bublikums berart befestigte, daß der Herr Direktor mir im Namen des herrn Obersttämmerers ein lebens= längliches Engagement anbot, das ich aber, wie früher schon einmal, ausschlug, weil ich noch immer nicht überzeugt war, daß der Herr Direktor wirklich mein Interesse zu fördern gewillt sei. Ich bat daher vorerst, nach dem einjährigen Kontraft mir einen zweijährigen zu geben; erst zu Ende besselben nahm ich bas mir neuerdings gebotene Defret an. \* Mit schwerem Herzen entschied ich mich für diese ehrenvolle Anstellung an dem ersten Theater Deutschlands, da ich die trübe Ahnung nicht unterdrücken konnte, ich würde durch die persönliche Abneigung bes Herrn Dr. Laube gegen mich einer dornenvollen Zufunft entgegengeben. — Ich hatte mich leiber nicht getäuscht! — Rach den mannigfachsten Demütigungen und Zu= rücksetzungen sprach ber Herr Direktor es klar aus, daß er mich in dem mir gehörenden Sache nicht mehr beschäftigen wolle, ohne mir jedoch Aussicht auf Ersat zu bieten. Ginen Beleg bes beleidigenden Tones, dessen der Herr Direktor sich bamals ichon gegen mich bediente, sowie der ver= zweifelten Stimmung, in die ich badurch verset wurde, besite ich noch in dem beifolgenden Briefe. - Die gegenseitige Erbitterung stieg; ich ließ mich einmal in einem Moment ber größten Auf-

<sup>\*</sup> Es ift vom 26. Februar 1856 batiert.

regung verleiten, dem Herrn Direktor in leiden= schaftlichen Worten zu sagen, wie sehr ich ihn für meinen Feind hielte, und badurch hatte ich mir alles verdorben. Mir blieb jett nur die Wahl, meine neue Beimat, die durch ein Familiengluck mir doppelt teuer geworden, zu verlassen ober mich gänzlich der übelwollenden Herrschaft meiner Direktion zu unterwerfen. Ich entschied mich für bas Bleiben und spielte ohne Widerrede jede mir noch so unangenehme Rolle, einesteils, um nur überhaupt aktiv zu bleiben, und andernteils, weil jede noch so gerechte Rlage von Herrn Direktor Laube schnöbe abgewiesen und von dem Herrn Oberstkämmerer gar feiner Beachtung gewürdigt wurde. Ich fann thatsächlich beweisen, daß der größte Teil meines augenblicklichen Repertoires aus Rollen besteht, die mir immer erft aus britter und vierter Sand zukamen; bei der Neuerteilung berselben wurde ich stets übergangen, und erft abgespielte Rollen der Frau Kierschner, des Fraulein Scholz u. a. mußte ich übernehmen. — Wie beleidigend und frankend ein solches Verfahren für eine gebildete und ehrgeizige Künftlerin ift, fann leicht ermessen werben. Bei jedem Engage=

mentsantritt einer jugendlichen Schauspielerin wurden mir ohne weiteres Rollen, die ich mit größtem Glud gespielt, abgenommen; ich unterwarf mich auch bem. Reuerdings endlich mußte ich unter brei bis vier anderen Rollen auch Adrienne Lecouvreur aus Bänden geben, dieselbe. bie ich — jogar nach dem Ausspruch des Herrn Doktors - hier zu Ehren gebracht, ba bas Stück. vor mir mit einem berühmten Gaft gegeben, einen Mißerfolg hatte, während es seit Übernahme der Rolle durch mich ein höchst beliebtes Repertoirestück geworden. Ich gab auch diese Rolle ohne Murren hin, ahnte aber nicht, daß mir die größte Beleidigung in Betreff biefes Studes noch vorbehalten war, daß man mir nach Entziehung der Hauptrolle die undankbare Rolle der Prinzessin von Bouillon zuteilen würde. - Wohl erlauben unsere Theatergesetze der Direktion eine solche Gewaltmaßregel, benn sie geben in jedem Punkte ben Schauspieler der Willfür des Direktors vollkommen preis. Ein ähnlicher Fall wie dieser wird aber taum in den Unnalen des Burgtheaters zu finden sein, namentlich nicht bei einem Mitglied, bas fich jagen barf, dem Theater stets burch Fleiß,

guten Willen und Aufbietung seines ganzen Talents nützlich gewesen zu sein. In dem sicheren Bertrauen auf die Billigkeit einer hohen obersten Direktion" u. s. w.

Weder Laube, noch Frau Gabillon brauchen sich wegen bes Kriegsruhms, mit dem sie einander bebeckten, zu entschuldigen. Es konnte gar nicht anders kommen. Laube hatte bas Wesen ber Künstlerin doch rasch erkannt und manövrierte sie auf das Gebiet der geistreichen, schneidigen, über= legenen Damen hinüber, die leider selten auch die jünasten sind. Sie aber, so lange fie fich jung fühlte, wollte auf ben Glanz und Schmelz ber Liebhaberlaufbahn nicht verzichten und wehrte sich gerade mit Beift. Schneidigkeit und Überlegenheit. mit denselben Waffen, die er sie auf der Bühne wollte führen laffen. Daß sie sich dabei nicht lieben konnten, wird nicht wundernehmen. Direktor behielt Laube, so sehr auch Persönliches mit einfließen mochte, glanzend recht, benn Frau Gabillon wurde auf dem Plate groß, auf ben er sie mit Gewalt gestellt hatte. Leider sind die zahlreichen Briefe, welche Laube im Laufe diefes Krieges an die Künstlerin gerichtet, verloren; sie hat in späteren Jahren das ganze Bündel auf einmal verbranut.

Auch mit Laubes Nachfolgern, Wolf, Münch (Friedrich Halm) stellte sich kein günstiges Berhältnis her. Am wenigsten galt Frau Gabillon Dingelstedt, der überhaupt nur Sinn für die Tragödie hatte und "Das Glas Wasser" ein schänd= liches Luftspiel nannte. Indes, er echauffierte sich und sie nicht; ihre beiden Fronien vertrugen sich schließlich. Sie wird wohl mehr gelacht, als sich gehärmt haben, wenn er ihr etwa schrieb: "Ich muß Sie, liebe Gabillon, — freundschaftlich mehr als amtlich - barauf aufmerksam machen" u. s. w., daß sie sich zur Leseprobe wegen Unwohlseins habe entschuldigen lassen, gleichzeitig aber spazieren gehend gesehen worden sei. Er war schließlich zu sehr "April", um auch in seinen Gegnerschaften beständig zu sein. Die noch Späteren standen bereits einer Veteranin gegenüber, die ihren Willen durchzuseten wußte. So noch im Jahre 1889 Förster gegenüber, der ihr die Frau Moirel in Sardou-Deslandes' "Schwiegermama" nicht geben wollte. Auf Verwendung von "hochverehrten Perfönlichkeiten" gab er nach: "Also auf glückliches hevefi, Berline Gabillon.

Gelingen einer Frau Noirel, welche vielleicht nicht "meine" Schwiegermama ist, die aber jedenfalls eine sehr heitere, liebenswürdige und geistig be- wegte Dame sein wird."

Am besten stand sie mit Abolf Wilbrandt, bem alten Freunde. Sie stand nur zu gut mit ihm, denn er ließ sie gewähren, sogar im Tragisschen. Als er ging, war ihr dies ein empfindslicher Verlust, und sie schrieb ihm noch in die Ferne eindringliche Vriese, in denen sie ihn besichwor, zurückzusehren. Nach ihrem Tode schrieb er an ihren Gatten: "Mir ist's ein Trost und eine Freude für alle Zeit, daß ich Deiner Frau, als ich Direktor war, manches Liebe erweisen, ihr gleichsam noch einen Nachsommer schafsen konnte, und daß sie mir gut war."





## V.

## Berline und Ludwig.

"Ihr mußt meine Nichte nicht migversiehen, lieber herr. Es ist eine Art von scherzhaftem Krieg zwischen ihr und Signor Benebikt." ("Biel Lärm um nicht3.")

Die Che ift ja oft genug ein Krieg genannt worben. Sie ist es, von Natur aus; ein Kampf zwischen zwei Naturen, zwei Temperamenten, zwei Intelligenzen, zwei Herzen. Und sie soll es sein, benn Freundschaften, die auf dem Schlachtfelbe geschlossen werben, sind die stärksten. Es wäre thöricht, dem Leser vorzuspiegeln, daß in dem berühmten "Shepaare Gabillon" sich zwei Lämmer zusammengesunden hätten. Nein, es waren zwei starke, stählerne Charaktere, die, vom ersten Augensblick an magnetisch zu einander hingezogen, hell und scharf an einander klirrten, aber in dieser kriegerischen Harmonie selber sich als zusammensgehörig und unzertrennlich erkannten. "Ihr müßt meine Nichte nicht mißverstehen, lieber Herr!"

Das Philisterwort "Musterehe", was ja mehr ober weniger auf Schablonenehe hinauskommt, ist auf diese elementarisch zusammengeführte, aber durch viel Gemüt und viel Geist von beiden Seiten in der Folge so interessant ausgebaute Zweieinigkeit gewiß nicht anzuwenden. Auch wurs den von der "Welt" mancherlei Versuche gemacht, sie sehr düster aufzusassen, und ansangs mit scheins barem Ersolg. Aber die bösen Zungen verzweisselten schließlich, namentlich an der unbegreislichen Anständigkeit, ja Keuschheit dieser jungen Frau, einer Schauspielerin, die ja noch dreißig Jahre später leicht wie ein Mädchen errötete. Immer mehr behielt diese zu Zeiten etwas stürmische Sche



ben Leuten gegenüber recht, so baß man sie nach= mals, in gar mancherlei Betracht, wirklich als Mufter aufstellte, sogar für Nichtfünstler. Denn fie war mit den dauerhaftesten häuslichen Tugenden ausgestattet, allezeit wohlgeordnet, behaglich erwärmt, innerlich fortvertieft und äußerlich fort= erhöht. Sie war im beften Sinne bürgerlich, aber fie hörte nicht auf, eine geistig angeregte Künstler= ehe zu fein. Zwei höchst eigenartige Menschen, von scharf ausgeprägtem Wesen, zwei Rünftler, die eigentlich dasselbe gefürchtete Rach spielten, sogenannte "Intriganten und Tyrannen", hatten fich da durch all den flirrenden Theaterglanz hin= durch in ihrem gediegenen menschlichen Kern er= kannt, und als etwas Verwandtes erkannt. In ihrer ganzen Begeisterungsfähigkeit, aber auch ihrer ganzen Tüchtigkeit und Verläßlichkeit standen fie sich gegenüber und konnten mit Betrucchio iubeln:

"Und furz und gut, wir stimmen jo zusammen, Daß nächsten Sonntag unfre Hochzeit ift!"

Bon einer Zähmung der Widerspenstigen ist dabei keine Rede; es waren eigentlich zwei Wider=

spenstige, die sich gegenseitig gahmten und sich's bann gegenseitig bankten. Denn sie haben ein= ander zeitlebens gebildet und vervollkommnet, an einander geschliffen und für einander gesorgt; eins die Vorsehung des andern, zwei natürliche Kame= raben, die sich von den zwei Enden der Welt zusammengefunden hätten. Wenn man fie als Beatrice und Benedift zusammensvielen sah, hatte man eine Ahnung davon und war ganz der Mei= nung Benedifts: "Sie sagen, das Fräulein sei schön; ja, das ift eine Wahrheit, die ich bezeugen kann: und tugendhaft: — allerdings, ich kann nichts dawider sagen; - und verständig, ausgenommen, daß sie in mich verliebt sei: - nun, - meiner Treu, das ist eben kein Zuwachs ihrer Berständigkeit, aber doch kein großer Beweis ihrer Thorheit, denn ich will mich entsetlich wieder in sie verlieben."

Die heutige Welt kennt Ludwig Gabillon kaft nur noch als den eisernen Mann des Burgtheaters. Man sieht den großen Talbot sterben, mit "herzlicher Verachtung" einer Welt. Man hört Albas gelassene Donnerstimme: "Halt! Egmont! deinen Degen!" Man sieht den verwundeten Selbiz, wie er liegend einen Heerhaufen in die Klucht schlägt. Man erstarrt, wenn Hagen in der "Rache" Epels Söhnlein von dem Kissen der hunnischen Wärter nimmt, wie mit zwei Gisenzangen, daß man sich angesichts dieses Griffes sagt: "Der fommt aus diesen Sänden nicht lebendig heraus." Man vergift schier zu lachen über den menschen= fresserischen Humor des Grafen Kattwald in "Weh bem, der lügt". Allein wie er als Liebhaber ge= wesen, stellt man sich heute nicht gut vor. selbst erzählt, er sei mit seiner Antrittsrolle als Kerdinand so bodenlos durchgefallen, daß Anschüt versichert habe, es sei, so lange bas Burgtheater bestehe, der erste Fall, daß ein Ferdinand nach dem zweiten Afte nicht gerufen worden. es wird so arg nicht gewesen sein, wie heute Talbot=Alba=Hagen vom Jüngling Ferdinand spricht. Aber ich habe ihn noch 1864 als Za= wisch von Rosenberg in "König Ottokar" gesehen, und ich sehe ihn noch vor mir in seiner schnei= bigen Eleganz und verwogenen Galanterie, ein Liebhaber wie auf dem Fechtboden, scharf das Auge und fühn der Griff. Dieser Zawisch war wohl ber Mann nach Zerlinens Bergen.

Wie es gekommen? . . . Rasch wie ber Blit; halb poetisch, halb prosaisch, wie das Leben es fügt, auch am Theater. Ludwig Gabillon kam 1853, kurz nach Zerline Würzburg, ans Burgtheater. Es mochte sie gar seltsam berühren, die beiden Guftrower Kinder, sich auf diesem heißen Boden unversehens zu begegnen. Aber eigentlich verkehrten sie wochenlang mehr durch Blicke, als burch Worte. Er sah sie zuerst als Lady Tartuffe, und er traute kaum seinen Augen. Aber noch ging die Jane Cyre vorüber, die für sie ein Triumph war, ohne daß ein wärmeres Wort gesprochen wurde. Die erste Vorstellung des "Fechters von Ravenna" (Oftober 1854) brach das Eis. Zer= line gab die Lycisca, ihre (und Rubinsteins) Lycisca, Gabillon den Caligula. Er war bezaubert von ihrer griechischen Anmut; ber Glang, ber von ihr ausging, die schmiegsame Plastik ihres Wesens stiegen ihm zu Kopfe. Er liebte sie be= reits. Und dies war auch das erstemal, daß er ihr als Schauspieler gefallen hatte . . . Rurz darauf ereignete sich ein sehr hausbackener Zwischenfall, der aber eine verführerische Wenducha nahm. Laube hatte den "Wilhelm Tell" vorbe= reitet und wollte ihn so rasch als möglich heraus haben, ehe vielleicht die Censur sich eines Besseren befänne. Da, bei ber letten Brobe am Tage vor ber Aufführung, befam Fraulein Burgburg die heftigsten Zahnschmerzen. Laube war außer sich, benn er sah die erste Vorstellung in Frage gestellt. Da nahm Gabillon, ein Getreuer Laubes, die Sache auf sich. Er begab sich zur Leidenden und bemitleidete sie erst eingehend; er lobte ihre herr= lichen Zähne und war empört über jenen einzigen ba hinten, der sich so zur Unzeit in den Border= grund dränge. Dann ging er auf den "Tell" über, ben sie, seine Landsmännin, nun unmöglich mache; mit Laube werde sie es für alle Zeiten verderben und er, Gabillon, fühle sich für sie ge= ängstigt. Dann plöglich erhob er sich in äthe= rische Höhen; er sprach von der Wunderfraft des Athers, durch den sein Freund, der Rahnarzt Rabat, die Batienten einschläfere, . . . ihn selbst fogar erft neulich bis zur absoluten Bewußtlosig= feit betäubt habe, . . . hier die noch frische Lücke! Er schwor ihr, daß er gar nichts gefühlt habe, und überrumpelte fie schließlich mit einer Ein= ladung, die wie ein Befehl flang: "Auf! Kommen Sie mit!" Und seine Suggestion — damals kannte man dieses Wort noch nicht — wirkte. Mit ihrer Schwester und ihm ging fie zu Rabat, der Ather that sein Werk, und . . . wie sie so bewußtlos balag, in all ihrer leidenden Jugend und Schönheit . . . das ging noch über Lycisca. Im Triumph brachte er sie auf die Brobe zurück, und sie spielte die Bertha; in den Bausen der Rolle spülte sie sich noch fleißig den Mund. Laube war entzückt. "Tapferes Mädchen!" wiederholte er fortwährend, "freut mich, tapferes Mädchen!" Sie aber sah Gabillon an und versicherte: "Ohne ihn hatte ich's nicht gethan!" . . . Bierzehn Tage später spielte er Richard III.; er hat ihn nach Dawison einige breißigmal gespielt. Nach bem ersten Aufzug stand er in einer dunkeln Ecke und trocknete sich die Stirne, da eilte sie in einer Art Begeisterung heran. "Wunderschön haben Sie gespielt!" Und sie leuchtete ihn an mit ihren hellen Augen . . . und er, in der Erregung des Spiels und des Gefühls, nahm sie beim Ropf' und füßte fie. Sie stand verwirrt, ber Inspizient rief ihn zur Scene: "Herr Gabillon! Herr Ga= billon! Herr Gabillon!" - "Morgen sag' ich

bir bas andere!" rief er ihr noch zurück. Tags barauf waren sie verlobt.

Die Brautschaft dauerte zwei Jahre, aus manscherlei Gründen. Das Widerstreben der nun in Frankfurt an der Oder wohnenden Eltern gegen die Taufe ihrer Tochter trug dazu bei. Der Bater namentlich war sehr heftig, aber auch die Mutter eine energische Frau, die erst anderthalb Jahre vor Zerlinen im fünfundachtzigsten Lebensjahre starb. Die Künstlerin trat am 21. Juni 1856 zur evangelischen Kirche über; Iduna Laube war ihre Patin.

Das stürmisch wogende Gefühlsleben der Brautzeit gelangt in Zerlinens Briefen zu rührendem Ausdruck. Diese langen, schmalen, vergilbten Briefe aus einer Zeit, die noch keine gummierten Couverts kannte und mit himmelblauem oder Goldslack siegelte, diese oft sechzehn Seiten langen, dichtbeschriebenen, tagebuchartigen Sendschreiben der Liebe überströmen von der ganzen Seele eines jungen, noch immer sehr romantischen, ja schwärsmerischen Mädchens. Sie ist berauscht von ihrem Glück und kann die Trennung von dem Geliebten nicht ertragen. "Es war gestern," schreibt sie

einmal, "so lange wir uns lieb haben, ber erfte Tag, an dem ich dich nicht gesehen." Und bei längerer Entfernung: "Sieh, ich schelte mich aus, daß ich so gar keine Kraft über mich habe, ich fühle, daß es sogar sündlich ist, mich so zu här= men, wo ich doch eigentlich durch einen Blick in bie Bufunft mich mit Stolz und Entzücken bas beneidenswerteste Geschöpf der Erde nennen darf, boch alles Vernünfteln nütt nichts, ich werde nicht eher ruhig und glücklich, bis ich wieder meinen Louis umfasse, bis ich wieder in sein klares, schönes Auge blicken kann." Auf ihren Gaftreisen be= gleitet sie unzertrennlich sein Bild, und an ihn richtet sie die Liebesschwüre ihrer Heldinnen. So schreibt sie von Brag: "Die Julie betrachten sie hier als den Gipfelpunkt meiner Leistungen. Sie ist mir diesmal aber auch wahrlich aut gelungen, und kann ich mir schon ein wenig den Eindruck erklären, den ich auf das Publikum ausübe. Nur was vom Herzen fommt, fann zu Herzen gehen, und ich versenke mich jett so ganz in meine Rolle, fühle in jeder meine eigene Liebessehnsucht und Liebespein abgespiegelt, daß es diese Wahrheit sicher ist, die die Leute hinreißt. Doch das ist

ja nicht mein Verdienst!" Und wieder: "Heute abend werde ich recht schön spielen, ich werde alle Worte der Sehnsucht und Liebe an meinen wahren Romeo richten! Der muß auch schön an mich benten und mir im Beifte antworten, daß fich ein gutes Ensemble herausstellt." Dabei fühlt sich die ·Vielgelobte doch nie recht zufrieden, da sie nicht unter ben Augen "ihres strengften Richters" ge= spielt hat. Sie ist im Beiste mit ihm auf seinen Sommerfahrten: "Auch Deinen lieben Hochschwab haft Du jest wieder gesehen und gewiß die schön= ften, erhabensten Eindrücke aufgenommen; wie begierig bin ich auf Deinen nächsten Brief, ber mir so viel zu erzählen verspricht." Sie träumt von ihm; sie waren in einer paradiesischen Gegend gewandelt, und meint dazu: "Das Paradies schaffen wir uns selbst durch unsere nie verlöschende Liebe und durch das innige Verständnis unserer Bergen, das bis an unser Lebensende uns fest verbinden möge." Und fie zählt die Stunden, bis sie ihn wieder haben wird. "Also auf Wieder= feben in 27 Stunden!"

Mit feuriger Bewunderung blickt sie zu dem Bräutigam auf, der ihr Ideal verwirklicht. "Sieh,

mein Louis, um was ich Dich so wahr, so innig anbete, das ift das göttlich Eble in Dir, das sich in jedem Blick, in jedem Wort ausprägt, das ist diese Reinheit. Diese Echtheit Deines ganzen Wesens, das alles um Dich her läutert, ja fast verklärt. Seit Du mich liebst, seit ich die Erhabenheit einer Seele, wie die Deine, begreifen lerne, hat mein ganzes inneres Leben einen Um= schwung erhalten. Es kommt mir oft vor, als habe ich früher in einer gang anderen Welt ge= lebt, in der ich wie träumend umhergegangen, und erft Deine Liebe hat mir eine Seele einge= haucht. Ift's nun ein Wunder, daß ich Dich so grenzenlos liebe und vergöttere; Dir gehört ja das bessere Teil in mir, es ist ja ein Teil von Dir selber!" Wieder und wieder lieft fie feine Briefe, die sie schon tausendmal gelesen, und wird ihrer nicht satt. "Ich habe eben all Deine lieben Briefe und Briefchen durchgelesen, - Du haft mich sehr lieb, wie reich machst Du die Frau, bie Dir gehört! Welch einen Schat von Geist. Berg und Biederkeit findet sie in Dir, wie vertrauensvoll fann fie Deiner edlen, ftarten Seele sich anschmiegen!" Welche feierliche Innigkeit liegt

in ihren Glückwünschen zu seinem Geburtstage: "Zum erstenmale, seit der Himmel Dich mir geschenkt, erscheint der Jahrestag, an dem er Dich der Welt gab; ich segne und preise diesen schönen Tag. Ich seiere ihn mit als meinen Geburtstag, denn — habe ich gelebt, bevor ich Dich besessen? ... Du verdienst so glücklich zu werden, wie kein Mensch auf Erden, Du verdienst es um meinetwegen, Du ebler, guter Mann, die ich durch Dich und in Dir erst zum Bewußtsein des wahrhaft Edlen und Erhabenen erwacht! Ich will aber auch gut werden, ich will Deiner würdig werden, ich schwöre es bei unserer Liebe!"

Und dann wieder überfällt sie der Schreck, die Furcht, daß sie ihn nicht glücklich machen könnte. "Kann ich armes, unbedeutendes Wesen Dich, den vollendeten Mann mit dem hochstrebens den, alles beherrschenden Geist, kann ich Dich so sessen, wie es für unser beider Lebensglück erstorderlich ist? Du hast mir, und ich danke es Dir aus tiefstem Herzen, den Weg gezeigt, auf dem ich der wahren Kunst näher verwandt werde, ja, sie vielleicht einst ganz ersassen und begreifen kann . . . . Oftmals kehrt dieses Gespenst der

Anast wieder, der verfrühte Gewissensbiß; bam fällt ihr alles ein, was sie bisher Ernstes mit einander gesprochen, gestritten, namentlich über sich selbst, auch über sie, ihre "häßlichen Fehler", die sie rücksichtslos anklagt. "Nimm mir nur nicht den Mut, mein teures Berg, mich fo zu entfalten, wie ich möchte und fonnte, und Du sollst zufriedener mit mir sein. Ich bin leider schwächer, als ich glaubte, und als ich Dir gegenüber sein müßte; bin ich traurig, so fehlt mir auch jegliche Kraft über mich selbst, so muß ich willenlos jedem Eindruck unterliegen. mich, Du und nur Du vermagst es ja." wieder rafft sie sich auf: "Könntest Du in mein Berg sehen, Du würdest nie harte Worte für mich haben — doch Du sollst in Wahrheit jett selter über mich zu klagen haben, ich will meine alberner Schwächen ablegen, ich will Dir zeigen, was eir fester Wille und eine grenzenlose Singebung für einen angebeteten Mann vermag — ich will ar bers werden." Und immer entschuldigt sie ih "Haft Du auch zuweilen Launen, Du innigst g liebter Mann, so ziemt's mir weit besser, sie ruh zu ertragen, als darüber zu schmollen.

Schwäche mußt Du doch haben, sonst wärst Du ja tein Sterblicher." Bollends hat sie nie, dritten be Personen gegenüber, auch nur das leiseste Wort der Beschwerde über ihn; selbst als Frau wußte if stets nur Gutes von ihm zu sagen.

Empfindet er gar Reue und entschuldigt sich, io schneidet sie ihm rasch das Wort ab: "Du edler, guter Mann, Du machst Dir Vorwürse siber die Ermahnungen, durch welche Du Dein Mädchen gebessert hast. Das ist nicht recht... Ist die Erinnerung an solche Augenblicke Dir jett nicht so freundlich, so habe nur ich es verschuldet, indem ich diese liebevolle Besorgnis um mein edleres Selbst nicht so herzlich aufnahm, als sie es verdiente. Aber Du sollst mich nicht wieder so schwach sinden, ich will groß und edel werden, wie Du!"

Ist es nicht, als hörte man wiederum Benedift? "Du und ich sind zu vernünstig, um in Frieden zu freien."

Das sind die Augenblicke, wo gleichsam der psychologische Ernst der Zukunft an die Thüre der Glücklichen klopft und sie mahnt, sich seelisch Sevesi, Zerline Gabillon. auf einander einzurichten. Hängt kein Fragezeichen in der Luft, so gaukelt auch die bräutliche Seele mit zierlichem Übermut dahin. "Guten Morgen, mein Herzensschatz! Ich sende Dir tausend Grüße und hundert Cigarren, was ist Dir lieber? Ich fürchte, die letzteren! So seid ihr schlechten Männer!" . . "Wie geht's denn heute mit meiner Hand?" fragt sie, als er sich die Hand verletzt hat, in einem der tausend und ein Brieschen, die zu jeder Stunde des Tages ausflattern. Zuweilen schlägt ihr Scherz einen seinelm schlechen, schier altdeutschen Käthchenton an, so in einem reizenden Brieschen, nach überwundenem Unwohlsein, im Mai 1856:

"Herzinnigst geliebter Bräutigam! In tiefster Rührung lese ich Deine teuren Zeilen, die den zartesten Beweis Deiner mich beglückenden Liebe führen. — Ich danke Dir mit ganzer Seele, mein lieber Herr und holder Bräutigam, und kann Dich in so weit beruhigen, daß Gott mich vor einer Stunde nach einem gesunden Schlaf hat fröhlich und gestärkt erwachen lassen. Mein körperliches Übel scheint sich, dank sei es dem liebens den Walten Gottes und dem mildernden Brusts

thee, balb gänzlich zu heben, und meine Seele jubelt in dem frohen Bewußtsein, meinem Herrn und Bräutigam in wenigen Stunden liebeerfüllt nahen und seine teure Hand drücken zu dürfen.

... Ich grüße Dich von Herzen, mein lieber Bräutigam, und erwidere Deinen Handkuß frommen Gemütes mit einem ehrsamen Kusse auf Deine Stirn. Ich bin für immer Deine treu ergebene, Dich bis in den Tod liebende Braut Zerline Würzburg."

Doch gerade das wolkenlose Glück verträgt nicht immer den Scherz. Es überkommt die Liebenden eine Stimmung der Weihe, und über sich selbst erhoben, strömen sie erhöhtes Gefühl in unwillkürlichen Versen aus, wie die folgenden von Zerlinens Hand:

> "Du gabst mir Blumen sein und zart, Auch Worte von gar süßem Dust; Wie sich das hold zusammenpaart, Selig Erinnern wach mir rust.

Dort, wo die lieben Beilchen blühten, Sant glückberauscht ich dir ans Herz; Und wie so Wang' an Wange glühten, Hob sich mein Auge himmelwärts; Und tief im Herzen jauchzt's mit Beben: Mein bist du jest, auf ewig mein, Mein, Teurer, für das ganze Leben, Dir darf ich glühnde Liebe weihn!

Und wie wir wonnig uns umfingen, Geschützt vom blauen himmelsraum, So wird nur mit dem Tod verklingen Der heil'ge Paradiesestraum!"

Am 27. Juni 1856 wurden Zerline Würzsburg und Ludwig Gabillon, unter großem Zusbrang des Publikums, in der protestantischen Kirche A. C., in der Dorotheergasse, getraut. Karl La Roche und der Schriftsteller Faust Pachler waren die Zeugen.

Die Flitterwochen währten unerlaubt kurz. Eigentlich waren es nur drei Flittertage, da kam das Gesamtgastspiel in Breslau mit Julie Rettich, Baumeister und Franz. Alle die großen Tragösten der Burg wurden dort aufgeführt, und ein junges Glück blühte mitten in diesen nachgesahmten Schicksalsstürmen fröhlich weiter.

In Wien errichtete sich das Pärchen unversweilt eine Häuslichkeit, in der sich Kopf und Herz gar wohl fühlten. "Haus Gabillon", von dem

später noch ausführlich gehandelt werden soll. wurde ein vielgesuchter Mittelpunkt der besten Gesellschaft. Zwei Kinder fanden sich mit der Zeit ein: Helene, jest die Gattin des Schriftstellers Dr. Anton Bettelheim, und Dora, die der Professor der Geschichte und Reichsratsabge= ordnete Dr. August Fournier heimgeführt hat. Auf beide Töchter hat sich viel von den Eltern vererbt; von der Mutter namentlich auf die Jüngere, am auffälligften der rotgoldene Haar= schmuck, der einen Makart verführte, Fräulein Dora zu malen, vor purpurnem hintergrunde, ein Feuerwerk aus allen Arten von Rot. Dieses Familienleben voll Zärtlichkeit und Humor war eine Art unbeabsichtigtes Kunstwerk, es wuchs unter glücklichen Geftirnen unbewußt aus dem Gemüt eines bevorzugten Baares hervor. So ungefähr könnte etwa eine Fortsetzung von Shakespeares föstlichem Lustspiel: "Biel Lärm um nichts" aussehen, wenn der Dichter Benedift und Beatrice uns hätte nochmals, im Chestande, vorführen wollen. Daß es zwischen zwei so souveränen Temperamenten auch elektrisch erregte Zeiten gab, ist ja natürlich. Immer war es ber Gatte, ber zu mäßigen, zu

überzeugen, wenigstens zu überreben hatte, oft in raschem, scharsem Turnier, oft in langer, zäher Belagerung, bis alle Festungswerke weiblicher Logik und Laune überwunden waren und die glorreiche Besiegte sich mit oder ohne Bedingungen ergab. Eine intime Freundin des Paares, Frau Regine Friedländer = Delia, hat nach Zerlinens Tode dieses Verhältnis in einem Feuilleton sols gendermaßen geschildert:

"Er (ihr Gatte) war es, ber in bösen Momenten, in Arisen, die immer unnütz herausbeschworen wurden, seine Frau zu beruhigen wußte. Wie sehr auch bei den verschiedenen Charakteren
des Ehepaares, besonders in den ersten Jahren,
die Temperamente an einander gerieten, so haben
doch selten zwei Menschen sich so ergänzt, wie
Zerline und Ludwig Gabillon. Je mehr sie sich
aufbäumte, desto ruhiger wurde er, um ihr klüglich auseinanderzuseten, wo sie etwa im Unrechte
sei und sich fügen müsse. Wenn sie so allmählich
zur Einsicht kam und sich beruhigt zeigte, dann
erhob er seine Stentorstimme und rief: "Zerline,
was wäre aus dir geworden, wenn du nicht das
Glück gehabt hättest, mich zum Mann zu kriegen!" Mit einer zärtlichen Umarmung endigte so fast immer jeder gefährliche Ausbruch ihres Tempe= raments, und in heiterster Laune scherzten diese beiden Menschen über die Misère des Theaterlebens."

In den Briefen, welche die Chegatten zur Ferienzeit, bei gelegentlicher Trennung, wechselten, spiegeln sich diese Stimmungen, auch die friege= rischen, gar anheimelnd ab. Von einem seiner Ausflüge, (1861, also noch in gärender Jugend= zeit) schreibt der Gatte: "Wir legten uns schon um zehn Uhr schlafen, und soll ich's gestehen, mich faßte ein mächtiges Heimweh, als ich bachte — du sollst morgen früh weder Weib noch Kind Solche Trennung in der Ehe ist Goldes wert, sie giebt uns ben besten Magstab für unsere Es hat mich lange der Gedanke nicht Liebe. schlafen laffen, wie vollkommen glücklich wir fein könnten, wenn wir unsere Naturen nur etwas williger in einander fügten, denn trot allem habe ich die feste Überzeugung, es giebt wenig Che= leute, die im tiefsten Kern so an einander hangen. sich so unentbehrlich sind, wie wir. Aber freilich, wie würden wir den Sonnenschein schätzen und lieben, wenn wir Sturm und Regen nicht kennten?

Was liegt am Ende auch an einem Gewitter; es macht die Luft erst recht rein."

Und auch Zerline hält mit ihrer Beichte nicht zurück. In einem Briefe aus Reichenhall beißt es: "Soeben komme ich von einem herrlichen Spaziergang heim, bei bem ich Dich für mein Leben gern an meiner Seite gehabt hätte . . . Wenn wir nächstes Jahr vereint hier sein können, werben wir hoffentlich schöne Tage mit einander verleben; ich benke jett schon bei jedem Schritt: was wird mein Alter dazu fagen! — Ich habe heute gerade viel über das Rätsel nachgedacht, wie es fommt, daß wir uns so schwer, so schmerzlich vermissen, wenn wir getrennt sind, und leider so wenig Harmonie und innere Ausammengehörigkeit bekunden, wenn wir bei ein= ander sein können! Es ift, als wenn ein boser Rauber uns zu keiner inneren und äußeren Ruhe wollte kommen laffen! — Und follten wir ihn gar nicht zu brechen im stande sein? — Der Rern unseres Wesens, bas heißt unsere guten Eigenschaften, müssen aber boch weitaus unsere Fehler und Schwächen überragen, benn bei jeder Entfernung verschwinden diese sofort unseren Augen und unseren Herzen, und nur, was an uns gut, brav und tüchtig ist, steht leuchtend vor des ans bern Seele! — Sollten wir uns das nicht gegenswärtig halten können, wenn wir wieder in kleinslichen Haber und Zwist zu verfallen drohen?! Gott gebe uns die Kraft dazu!!"

Solche Betrachtungen und Geständnisse fließen unwillfürlich aus der Feder, während diese die wechselnden Bilder der Reise für ein fernes Augen= paar wiederzugeben sucht. Der Mann weiß, daß die Frau mitgenießt, wenn er ihr seinen Natur= genuß schildert, daß sie mitstaunt, wo er gestaunt, und mitlacht, wo er gelacht hat. Sein urwüch= figer humor ergeht sich in den launigsten Epi= soden. Einmal erzählt er in majestätischen Terzinen die Geschichte, wie dem Reisegenossen Bernhard Scholz, dem frühverstorbenen Dichter, auf der Reise nach Ischl der Panamahut vom Coupéfenster aus davongeweht wird. Ein andermal macht er den groben Posthalter von Traunfirchen. unfterblich, der feinen Wagen hergiebt und erst "morgen früh" einen für sie verfügbar haben "Sch sah ihn durchbohrend an," erzählt will. Gabillon, "steckte die rechte Hand in die linke

Seite der Weste, nahm die bekannte privilegierte fürstliche Stellung an und sagte ernsten Tones zu Scholz: "Erlaucht, es ist unangenehm, daß wir hier warten müssen," und Scholz erwiderte mit furchtbarem Stirnrunzeln: "Euer Liebden, es ist mir noch nicht passiert, daß ich warten mußte." Der Postmeister war sehr verblüfft, schlich sich fort, kam nach zehn Minuten demütig und ehrerbietig wieder und meldete: "'s hat sich doch noch ein Wagen gefunden." Ich ließ mein geistreiches Auge einen Moment nachdenklich auf seinem breiten Antlitz ruhen, blies ihm eine dicke Rauchwolke zu und sagte: "Ich habe es wohl erwartet."

Selbst die Rückeiten der Briefe, die oft von den unmöglichsten Frühmorgenstunden datiert sind, haben so manches zu sagen. Da stehen "schleunige" Gedichte, beim Frühstück gemeinsam gereimt, oder noch ein paar allerletzte Grüße, ehe gesiegelt wird, oder dringende Nachschriften, z. B. über das "Lenerl": "Bei Deiner Vergeßlichkeit besehle ich Dir, alle ihre Dummheiten gleich nach der That aufzuzeichnen, damit mir nichts davon entsgehe." Und die Unterschrift sautet wohl: Dein guter, lieber, teurer, bester Mann."

Und so sind auch ihre Antworten. Sie er= strecken sich zwar ein wenig auf alles, was im Hause und in ihrem Lebenskreise vorkommt, aber sie hat stets Zeit, auf seine Mitteilungen einzugeben, zuweilen mit einem feinen Anflug von Humor, einer wohlwollenden Fronie, die sich wie Streicheln ansieht. Sie antwortet sogar auch in Versen, allerdings mit der Entschuldigung, seine Berse seien "schön, eines großen Dichters würdig, und stellen meine arme, holprige Boesie gänzlich in den Schatten." Hat er einen Bock geschrieben, so wird er ihm gewiß nicht geschenkt, und es folgt gleichsam amtliche Berichtigung: "Morgen wanbert mein Brief nach Reichenhall (aber nicht in Oberöfterreich, wie mein Gatte schreibt, sondern in Banern)." Bur Würze wird in aller Behut= samkeit ein Vorwurf gemacht, der ihm nicht weh thun wird: "Mir ist durch Dich nie etwas von diesem Verhältnis zu Ohren gekommen, doch das beruht wieder auf jenem psychologischen Rätsel, warum Dir nie etwas einfällt, was Du Deiner Frau erzählen könntest, die doch ebenso neugierig ist wie andere Damen. Ich sage bies aber im Scherz, hörft Du, sei also nicht empfindlich."

Das Kind natürlich spielt auch in ihren Briefen seine Rolle und wird mit gebührender Wichtigkeit behandelt. "Ich habe Dir nur noch zu sagen, daß Helenens Sehnsucht nach ihrem Bapa sich gleich geblieben ift, daß fie täglich verschiedene= male nach ihm fragt, aber auch ebenso oft ver= sichert, er brächte ihr eine Kaffeemühle mit. Also komm ja nicht ohne eine solche, sonst hat sie alles Bertrauen zu Deinen Versprechungen verloren." Die Hauptsache aber in allen diesen schriftlichen Fernsprechübungen ist und bleibt: "Nun, mein auter, lieber Mann, rufe ich Dir aus tiefstem Bergen zu: Auf frohes, glückliches Wiedersehen! Ach, mir kommen die Thränen in die Augen, wenn ich an den Moment denke, der Dich mir wieder schenkt."

Genau dreißig Jahre später, als die beiden bereits Philemon und Baucis waren, und Baucis zu scheinbarer Erholung von ihrer vorletzen, eigentlich schon letzen Krankheit in Abbazia saß, schrieb sie ihm (8. November 1891): "Mein alter Geliebter! Will's Gott, wenn mich unberufen und unbeschrieen der Kurierzug Samstag heil nach Wien bringt, so sitze ich heut über acht Tage um diese

Zeit schon bei meinem Alten!" Ift es nicht noch immer dieselbe zärtliche Sehnsucht wie im Juli 1861? Dasselbe Empfinden, daß sie nirgends gut aufgehoben sei, als an seiner Brust? Ein Gefühl, das übrigens den Scherz noch lange nicht aussichloß, denn tags darauf beklagt sie ihn wegen seiner Überbürdung: "Und während Du so schwer und angestrengt arbeiten mußt, mein Alter, bummle ich hier herum, wie die Prinzessin Pumfia — schreibt sich das Geschöpf vielleicht mit ph? —"

Ja, es war ein unwandelbares Verhältnis der innigen Zusammengehörigkeit bis ans Ende. Es war auch immer etwas von eheweiblicher Vefürssorgung, von hausmütterlicher Vevormundung darin, schon in der Brautzeit. Damals schon ist sie die gute, kleine Frau, die ihren "großen Ludwig" eindringlich warnt, zum Photographen zu gehen, da die vier beschwerlichen Stiegen für sein Fußweh nicht taugten und er bei diesem Regenwetter doch nicht im Morgenschuh gehen könnte. Ebenso und noch besorgter schreibt sie 1870 von Grundlsee nach Wien an ihre Tochter, um sie auf die alte, jetzt stark hustende Köchin ausmerksam zu machen: "Bringe ihr vielleicht zart bei,

sie solle beim Kochen für Papa sich recht in acht nehmen, daß sie die Speisen nicht anhaucht! — ich bin eigentlich ein bisserl ängstlich deshalb." Nichts, was ihn betrifft, entgeht ihrer Beachtung; sogar auf seine kleinen Höslichteitspflichten macht sie ihn von fernher beizeiten aufmerksam: an diesen Gegenbesuch und jenen Glückwunsch zu einem wenn auch untergeordneten Geburtstage, um nicht etwa eine Schmoll= oder Grollstimmung gegen ihn aufkommen zu lassen.

Seine filberne Hochzeit hat das Paar nur in tiefster Stille geseiert, wohl aber trat es Arm in Arm an das geräuschvolle Lampenlicht, als sein fünfundzwanzigstes Jahr gemeinsamen Burgtheaterwallens um war. Solche Jubelabende sind gewissermaßen vornehme Volksseste der Wiener geworden, die ihre Lieblinge einmal im Leben auch ausdrücklich auf Händen tragen wollen. Es war der 4. November 1878, eigentlich der Jubelstag des Gatten, dem die auf dieser Bühne um zwei Monate ältere Gattin den Vortritt ließ. Das wurde ein vollwichtiger Clückstag vom Morgen bis in die Nacht. Schon waren die kaiserlichen Auszeichnungen erfolgt: der Franz Josephsorden

für Herrn Gabillon, ein prachtvoller Schmuck für seine Gattin. Vormittags erschienen die Künstler bes Burgtheaters, an ihrer Spize der Direktor Baron Dingelstedt, begrüßten das Ehrenpaar durch Altmeister La Roches auffallend befangenen Mund und überreichten ein prachtvolles silbernes Trinkshorn, auf welchem folgende Wunschverse Adolf Wilbrandts eingegraben waren:

"Bom Nebelstrand zum sonnigen Land, Bo Priester Amor euch verband, Auf Phöbus' Roß zum Musenschloß Auf stiegt ihr, Ruhm des Ruhms Genoß; Run trinkt noch lang den Göttern Dank, Daß doppelt Glück so wohl gelang."

Ein Gedränge von Aufwartungen und Besuchen, ein Hagel von Briefen, Telegrammen und Geschenken folgte. Sogar "die Linke des Olymps," b. h. der vierten Galerie des Burgtheaters, hatte eine Abordnung entsandt. Der Abend vollends entsessen über den geseierten Hauftenmöglichen Theatersehren über den geseierten Hauftern. Man spielte Scribes "Gönnerschaften". Frau Gabillon gab darin die Cesarine de Miremont, Herr Gabillon ihren Hausarzt Bernardet, zwei Meister seinsten

Ränkespiels. Auf einem Tische im Salon der Frau von Miremont sah das Publikum einen Teil der Geschenke aufgestellt, welche die Rollegen dargebracht hatten. Nach löblicher Gewohnheit wetteiferten die Ruhörer in Schnellhörigfeit, um alles, was sich im Text auf die Jubilare beziehen ließ, schleunigst zu erfassen und im Sinne bes Abends zu unterstreichen. Welche Beifallsstürme bei jebem anzüglichen Sate, wenn es etwa hieß: "Welches Talent, diese Frau!" ober: "Was für eine Frau! Ich habe noch keine ähnliche gefunden!" oder: "D, Sie gouvernieren auch so Ihr gut Teil, ich bin überzeugt davon." Nach jedem Aufzug war die Bühne mit Kränzen bedeckt. nach der Borftellung folgte im "Lamm" eines jener Jubelbankette, mit denen sich die Chronik des Wiener Theaters für ihr Leben gern be= Frau Gabillon wurde bei Tisch außschäftiat. schlieklich von Herrn Sonnenthal bedient, auf Tellern, welche Frit Kraftel mit Jubelepigrammen über ihre berühmten Rollen geschmückt hatte. Einige humorgewaltige Rollegen aber erschütterten alle Zwerchfelle durch die staunenerregenden Lei= stungen eines "Zirfus Gabellini".

Bauernfeld hat seinen Glückwunsch für diesen Tag in folgende Verse gefaßt:

Ludwig und Berline.

(Bum 4. Nov. 1878.)

Was warst du alles! Wer weiß es nicht? Liebhaber, Held und Bosewicht, Ulba, Caligula, Bosses — Das und noch vicles bist du gewesen! —

Und du! Johanna, auch Hero zart, Romantisch wie klassisch, jest sanst, jest hart, Brunhilde und Medea wild, Gestalt um Gestalt und Bild auf Bild, Bald neckisches Mädchen, bald Witwe, galante, Die Nichte heute und morgen die Tante, Und immer frisch und immer neu, Ein weiblicher Proteus, meiner Treu!

In Kunst und Leben treu verbunden Seid ihr gewandelt Hand in Hand, habt uns gelockt in zahllos schönen Stunden Ins ibeale Zauberland —

Drum nahn wir heut euch bankbar und in Scharen, Zum Silberfest nach fünfundzwanzig Jahren; Die Muse wird, bei eurem frischen Walten, Mit euch noch eure goldne Hochzeit halten!





VI.

## hans Gabillon.

"Enädige Frau, in Ihrem Haufe möchte ich taufend Jahre alt werden." (Baron Sturz.)

"Jaus Gabillon", wie man in Wien Jahrsehnte hindurch zu sagen pflegte, war lange Zeit eine gesellschaftliche Besonderheit der Residenz. Nicht als ob das Shepaar es darauf angelegt hätte, eine Höhle des Salonlöwen zu schaffen, sich als Mittelpunkt aufzuspielen oder interessante Leute zu sammeln, um deren Glanz auszustrahlen. Haus

Gabillon entstand von selbst, aus der Eigenart seiner Bewohner, aus ihrer mannigfaltigen Liesbenswürdigkeit, aus ihrer Gabe, die Welt von der schönen, das Leben von der frohen Seite zu sehen und diese Stimmung anderen unwillkürlich mitzuteisen.

Um dies verständlich zu machen, würde man am besten, nachdem das Bild der Künstlerin gezeichnet worden, auch das der Hausfrau entwersen. Aber ein so aus Gegensäßen gemischtes, in allen seinen Äußerungen vielfardig phosphoreszierendes Wesen ist mit Worten nicht gut zu umschreiben. Höchstens ließe sich aus tausend kleinen Zügen eine Mosaik zusammenstellen, deren Elemente der Scharssinn des Lesers verschmelzen mag.

Zerline Gabillon, die vielgewandte, farbenspielberühmte Salondame des Burgtheaters, war zugleich eine anspruchslose, einsache, häusliche Frau, die sich im Leben ohne allen Komödiensapparat, ohne all die vielgestaltige Frauenzimperslichkeit ihres Rollensaches gab. Man hielt sie allgemein für eine Frau von scharfem Verstand, aber sie war mehr ein spannfräftiger, geschmeisbiger Geist; sie war keineswegs berechnet und

überlegt, sondern im Gegenteil unvorsichtig, vom Augenblick beherrscht, vom ersten Eindruck bestimmt. Sie war nicht lebensklug im gewöhn= lichen Sinn ober gar lebensschlau, sondern folgte naiv ihren Sympathien und Antipathien. Salonseele in ihrer Bruft ließ sich gern bestechen, selbst von tabellosen Manieren, modischem Chic und einem wohlgewahrten Schein. Sie selbst war ja ohne Ameifel ein starkes Stuck Mobedame. trot ber gebiegenen beutschen Hausfrau, als bie man sie bewundern mußte. Aber man sah es ihr nicht an, daß sie sich die kunftvollsten Frisuren für große Gesellschaften am liebsten selbst machte, sowie ihren Thee und Kaffee und überhaupt alles, wobei eine frembe Sand überflüffig ift. einen gewissen Teil ber Schöpfung empfand sie feineswegs anders, als Modedamen pflegen. hatte fie etwa Bilbern gegenüber nur den Standpunkt bes: "Da muß man hin!" Wie seltsam, daß Blumen sie (bas Blumenmädchen Lycisca!) nur insofern berührten, als sich eine Bedeutung an sie knüpfte. Blumen zu pflegen fiel ihr nicht ein, sie konnte vielleicht eine Ramelie von einer Afazie unterscheiden, aber nicht viel mehr, und an den Blumensträußen, die sie oft in solcher Herrlichkeit bekam, daß sie einen Botaniker ent= zückt hätten, gefielen ihr weniger die Blumen, als der Geschmack des Arrangements. Und der Duft! Denn sie hatte die benkbar feinste Rase, und man fagte von ihr, fie betreibe die Speftral= analyse der Gerüche, sie könne die Mineralien bes Saturn herausriechen und bergleichen; ein Bandedruck und fie fagte einem genau: "Du bist ba und ba gewesen." Dagegen war sie ungemein kurzsichtig, und es war eine förmliche Lustspiel= scene (von dem Scribe der "Feenhande"), wenn man sie in der elegantesten Toilette stundenlang am Berbe stehen sah, in der rechten Sand ben Rochlöffel, mit dem sie eine ihrer kunstvollen Saucen rührte, in der linken das Loranon, das fie nicht von den Augen thun durfte. Und ebenso bedenklich ftand es um ihr Dhr. Sie, beren Sprechen in ber schmelzenden Bero-Zeit Musik war, litt den empfindlichsten Mangel an musika= lischem Gehör. Sie distonierte stets um einen halben Ton, und zwar mit folcher Genauigkeit, daß man glauben konnte, es gebe ein akustisches Gefet des Falschsingens. Darum pflegte sie auch

nicht zu singen, selbst auf dem Lande nicht, wo alles Weibliche zum Lied werden möchte. Sang aber ein anderer falsch, so merkte sie es gar wohl, wie sie benn auch ben Gesang zu schätzen wußte, wo er Ort und Zeit sich gut gewählt hatte. Eines Tages, bei einem Ausflug an den Öbensee, war sie von der Herrlichkeit der Ratur so übermannt, daß sie es dem bereits stimmlosen Alois Ander ewig gedankt hat, wie er, von gleicher Empfin= dung beseelt, unwillfürlich ein Lied anstimmte. Bu diefer Reihe von Widersprüchen gehört es auch. daß die Künftlerin, die einst in flaffischen Rollen aerade durch ihr "hellenisches Wesen" alles ent= zückt hatte, später aus Hellas selbst nur wenige bleibende Eindrücke davontrug. Von dem heißen, staubigen Athen war sie gar nicht entzückt, und mitgebracht hat sie von bort nur ein paar Steine der Afropolis, aus denen sie daheim Briefbeschwerer, ein Siegel und dergleichen machen ließ und ... Rahnstocher, die ihr an der Table d'hôte aufgefallen waren, weil sie aus irgend einem bor= stigen Teil einer Pflanze bestanden. Unter den kleinen, so recht ins Gabillonfach schlagenden Rügen von dieser Reise erzählt man auch, sie

habe in Brussa (Aleinasien) beim Frühstück ben schmerzlichen Entrüstungsruf ausgestoßen: "Nelli, keine Lipsel!" Und der Schmerz sei noch größer geworden, als alle Vielsprachigkeit der Gesellschaft, die Geberdensprache von einem Dupend Händen mit inbegriffen, nicht genügte, um dem schwarzen Sklaven begreislich zu machen, daß es ein Ding, genannt Lipsel, gebe, ohne welches eine auf den Wiener Überlieferungen sußende Dame doch un= möglich frühstücken könne.

Sie hatte ein grenzenloses Pflichtgefühl, das namentlich auch für die Erziehung ihrer Kinder bestimmend war. Aber sie setzte sich mit ganz gleicher Heftigkeit für die nebensächlichsten, wie für die wichtigsten Dinge ein. Dabei konnte es geschehen, daß sie das, wofür sie soeben mit vollster Überzeugung eingetreten war, plöglich ganz fallen ließ. Von ihrer Kunst und gewissen Teilen ihres Hauswesens abgesehen, hatte sie in nichts Folgerichtigkeit. Eine Zeit lang rauchte sie mit Leibenschaft Cigarretten; dann, über Nacht, war ihr ganzer Sinn dafür verraucht. Bezeichnend für diese Wendungen ist es, daß sie fast nie eine Handarbeit machte. Zuweilen nahm sie Anläuse;

fie fah, daß die Rettich ftets ihren Strumpf strickte, die Haizinger nie ohne Stickerei saß, und da begann sie ähnliche Arbeiten, aber sie brachte nie eine fertig. Sie langweilten fie zu fehr. Die einzige von ihrer Hand vollendete Handarbeit ist das schon erwähnte Monogramm aus ihren Haaren, in einer Brieftasche, die dem Bräutigam gespendet Als Kranke in Meran schrieb sie nach Hause, man möchte ihr doch eine interessante Handarbeit schicken; das geschah, aber sie kam gar nicht bazu, anzufangen. Sie hatte ein riefiges Gebächtnis, für das Große wie für das Kleine; alle Leute im Sause erinnerte sie an alles und beanspruchte auch bei anderen ähnliche Gedächtnisse. Aber sie hatte selten, wenn sie ausging, ihr Taschentuch bei sich. Immer hieß es, wo Nie zu Besuch mar: "Gott, du mußt mir ein Schnupftuch leihen!" Das heißt, wenn nicht ber Diener es ihr nachgebracht hatte. Zu ihren häufig= ften Redensarten gehörte die Gattung der folgen= ben: "Gott, wo sind meine Handschuhe? Ach, ich habe sie schon!" Einer Wienerin wird babei wohl das Wort "Schlamperei" auf der Zunge schweben, aber sie soll es ja nicht aussprechen. Frau Gabillon war im Gegenteil die Nettigkeit und Säuberlichkeit selbst. Hieß es nicht oben, sie habe in der elegantesten Toilette stundenlang am Rochherd gestanden? Run, wenn sie dann aus der Küche kam, staunten alle Damen, daß sie kein Stäubchen und kein Spriperchen am Rleid hatte.

Bis einige Jahre vor ihrem Tobe war sie noch von seltener Jugendlichkeit des Wesens. Da war ihr Treppenlaufen im ganzen Hause berühmt; sie schoß ihre vier Stockwerke hinab, daß niemand sie einholen konnte. Aber sobald sie auf der Straße stand, überfiel sie eine merkwürdige Ungst= lichkeit und Unbeholfenheit. Vom Opernring, Nummer 6, allein in die Oper zu gehen, schien ihr ein Abenteuer. Sie ging niemals unbegleitet aus, Beforgungen zu machen. Ja felbst, wenn sie nicht persönlich zu gehen hatte, schien sie von bem bloken Gedanken verwirrt zu fein. Eine Kleinigkeit durch Bedenklichkeiten und Umständ= lichkeiten zu erschweren, das war bei ihr an der Tagesordnung. Da gab es stets die schönsten Gründe für und gegen, die erft geprüft und abgewogen werden mußten, bis endlich richtig ber längste Weg gefunden war. Was sich durch eine

Postfarte richten ließ, dafür wurden doch lieber mehrere Menschen entsendet, einer nach dem anbern, womöglich mit einigermaßen widersprechen= ben Aufträgen ausgerüftet. Und nun vollends, wenn eine Reise gemacht werden follte. Obwohl in ihrer Beise jo überaus weltkundig, reiste die Rünftlerin doch ziemlich vorfündflutlich; mehr Benedir als Sardou. Recht viel Handgepack war die Hauptsache. Mußte sie ihre Fahrkarte selbst lösen, so war sie überzeugt, daß ihr dies niemals gelingen werde. Auch war sie auf der Reise stets mehr ober weniger unglücklich. In ber That ist sie wenig gereift; außer ben seltenen Gaftspiel= fahrten einmal mit ber ganzen Familie ins Seebad nach Rügen und von dort nach Frankfurt an ber Ober, um ben Eltern die Enkel zu zeigen; gelegentlich nach Strelit zu Verwandten, nach Reichenhall ober Helgoland zur Kur. Das große Unternehmen der griechischen Reise ist nur auf bie Thatkraft bes Barons Leitenberger zurückzuführen, der fie und einige andere Künstler ins Schlepptau nahm. Nur aus folder Reiseschen erklärt es sich, daß diese Französin deutscher Nation niemals nach Paris gelangt ist.

Sie war natürlich sehr wohlthätig; die Hilfsbedürftigen füllten bei ihr ein ungeheures Rapitel. Sie kleidete so manche Lilie auf dem Felde, und mancher Sperling, der nicht vom Dache fiel, hatte bies ihr zu verdanken. Sie unterstütte ganze Reihen von betagten Hausarmen, die an ihr hingen, und dann hieß es: "Alles, was ich da anhab', ift von der gnädigen Frau." Da ihr Gatte Prafibent bes Bereins "Schröber" ift, ber sich mit der Not der Schauspieler befaßt, war ihre Thürklinke es schon gewohnt, nie stille zu stehen. Dabei wußte sie aber genau zu rechnen, und schrieb ihre Ausgaben mit großer Sorgfalt ein: leider in lauter Kalender der verschiedensten Jahrgänge, was sie hinterher etwas konfus machte. Denn auch die alten Kalender wurden verwendet. Weggeworfen wurde überhaupt nichts; sie hatte die Bassion, Dinge "aufzuheben". Dinge von ihrem ganzen Leben her: hunderte von Barte= zetteln, Tischkarten, Rechnungen, überhaupt alles Schriftliche, bann Blumen, die einst von einer Landpartie gebracht, und grüne Blätter, die einst in einem Brief heimaeschickt worden, Theaterzettel von Gaftspielen her, Rezensionen, von jenen aus

Güstrow angefangen, die Schnupftabaksdosen ihres Vaters und das Schulbüchlein von ihrer Konfirmation, ihren alten, zerlesenen "Andersen", der noch beiben Töchtern nach einander dienen mußte. ja selbst die erste "Feigenwurzel", an der fie als Säugling gelutscht. In ein altes Album einge= legt hat sich auch noch ihr Brautkranz gefunden. Rurz, alles war richtig vorhanden; im übrigen bilbete es ein Chaos, in dem gewiß nichts aufzufinden war und ja auch nichts gesucht wurde. Die Briefe Laubes aber hat sie boch en bloc verbrannt. Überhaupt durfte man bei ihr nicht von dem einen auf das andere schließen. Es ift 3. B. sicher, daß sie selbst in den schlimmften Lagen ihres Lebens niemals ihre Haus- und Mutterpflichten vernachlässigte. Allenfalls konnte sie sich vom Augenblick überraschen lassen, und dann war etwa, sagen wir, als ihr erstes Töch= terlein erschien, nicht ein Faben Kinderwäsche vorhanden. Sie behauptete übrigens, ein alter Aberglaube versichere, es sei für das Kind schäd= lich, wenn man Kinderwäsche und deraleichen vor= bereite, und deshalb sei es nicht geschehen. Vier oder fünf Tage vorher hatte die Künstlerin noch

bie Jane Ehre gespielt, und nun war also das erwartete Kleine doch ganz unerwartet da, wurde kurzweg in einen Theaterkorb gelegt, und alle Propheten prophezeiten (so falsch als möglich): "Das wird ein Theaterkind!" Aber das hinderte die Künstlerin nicht, selbst als sie schon etwas leidend war, trot der sast täglichen Proben jede erübrigte Minute an diesem oder jenem Leidenssbette zu verbringen, tröstend, helsend, immer selbst zugreisend mit ihren zarten, schlanken Fingern, sogar, wenn es galt, Sisumschläge zu machen, und besonders, wenn es eine recht krästige Krankenspeise kochen hieß.

Ja, das Rochen! Es mag unglaublich klingen, wenn man an alle die tadellosen großen Damen ihres Bühnenlebens denkt, aber ganz Wien weiß es ja: Frau Gabillon war die genialste Röchin der Residenz. Neben dem Theaterspielen war das Rochen die große Passion ihres Lebens. Wenn sie sich auf die Ferien freute, so that sie es vor allem, weil sie dann vom Morgen dis zum Mittag ungestört Rochkünstlerin sein durste. Ihre Ferienkochtunst hat einmal selbst ein so spöttischer Geist, wie Daniel Spizer, der "Wiener Spaziers

ganger", in einem Feuilleton vom Grundlfee gang ernsthaft gefeiert. "Die Familie Gabillon," schreibt er, "hat sich am Rande des Sees ein eigenes schönes Beim gegründet, wo ich eine ber angenehmsten Leberpureesuppen meines Ausseer Aufenthaltes verlebt habe. Ich war nämlich von ber liebenswürdigen Hausfrau auf einen "Löffel Suppe" geladen worden, aber ftatt dieses Broverbes wurde mir ein großes kulingrisches Drama geboten, das zwar in einem blutigen Beefsteak aipfelte, aber dank dem Bordeaux, der gefloffen war, sehr heiter endete." Solches Lob stellte die Rünftlerin weit höher als die anerkennendste Kritik einer neuen Theaterleiftung. Wenn jemand ihr Spiel tabelte, konnte fie sich unter Umständen in einem trockenen "So?" völlig Luft machen; hatte er aber etwas gegen ihren Salat einzuwenden, da war sie außer sich. Gine Sauce, bie fie für gut hielt, nicht zu effen, galt ihr als perfönliche Beleidigung. Noch in einem ihrer Krankenbriefe aus Abbazia heißt es: "M. behauptet, W. W. hätte ihr bewundernd gesagt, man könne nur bei mir wirklich effen, benn einen Salat wie ben meinigen gabe es in ber ganzen Welt nicht."

Daß ihre Rochkunft auf der bewährten klaffischen Grundlage ruhte, geht schon aus den von Daniel Spiter gerühmten, ewig giltigen Schüffeln hervor. Aber dabei hatte sie ihre eigenen Rühn= heiten, ihre anmutigen ober phantastischen Gin= fälle. Sie machte am Berb die intereffanteften Experimente, beren Ergebnis zuweilen bas Un= erhörte streifte. Schon wie sie selber gern aß, verriet sie solche Neigungen, sich faustisch (zweiter Teil) "im Niegekochten, nie zu Rochenden" zu er= gehen. Aus den entlegenften Winkeln der Speise= farten stöberte sie unheimliche Gerichte auf: "das fönnte man probieren!" hieß es dann in vor= schmeckender Ahnung, hinterher aber war sie em= port, wenn es abscheulich schmeckte. Die Samm= lung ihrer eigenhändigen Rochrezepte ist vom höchften füchenwissenschaftlichen und kochkünstlerischen Da gibt es formlich Entwürfe zu Interesse. Saucen, flüchtig hingeworfene Rompositionsstigzen von neuen Aufläufen, erfte Ideen zu gelegentlich auszuarbeitenden Salaten. Ihre Arbeiten über die Egbarmachung des Auerhahns allein hätten Brillat = Savarin bewogen, ihr einen Abschnitt seines Geschmacksbuches zu widmen. Halb weihe=

volle Priefterin, halb tiefblickender Professor, so aina sie an die Zubereitung eines Spielhahns, der bereits einige Wochen in der Erde vergraben gelegen, um gruftmürb zu werben. So waren manche ihrer Diners förmliche Rüchen = Feerien. Einzelne Episoben haben auch ein bleibendes Anbenken zurückgelassen. Noch heute schaubert man= ches berühmte Mitalied des Buratheaters, wenn es an die Einweihung der Jagdhütte in Rückers= dorf (bei Korneuburg) zurückdenkt. Kollege Schöne, ein anerkannter Koch, und Frau Gabillon, eine Rüchengröße ersten Ranges, besorgten das Mahl. Ach, sie verfiel damals auf eine Maikäferpuree= suppe! Die Tischgesellschaft selber fing die Räfer zusammen, ein ganzes Sieb voll. Sie wurden in der Rüche getötet, geputt, auf Blech geröstet, dann gestoßen, passiert und schließlich in eine Einmachsuppe gerührt. Sie konnten sich über keine oberflächliche Behandlung beklagen. Auch aß alles mit Begeisterung und war des Lobes voll, sogar der Jäger M., eine große Berfönlich= feit, - und gerade an biefem wichtigften Magen ber ganzen Tafelrunde fühlten die boshaften Mai= käfer ihre Rache: er trug das Unwohlsein für 11 Bevefi, Berline Gabillon.

alle davon ... Daß die Künftlerin ein Tafelsgenie war, zeigt übrigens am besten der hohe Rang, den sie als Weinkennerin einnahm. "Sie versteht es so gut wie ich," gestand ihr Gatte selbst. Und ihre Bowlen waren reine Poesie, ein kastalischer Quell, an den selbst blutrünstige Naturalisten glauben mußten. Sie selbst aber nippte nur, sie hatte den Durst eines Singvogels.

Diese altbürgerliche Kochlust bei einer moder= nen grande élégante mag man immerhin zu ben anderen Widersprüchen schreiben, aus denen diese irisierende Natur gemischt war. Bielleicht hing fie mit jener umfassenden Begabung der Rünft= lerin zusammen, sich alles, dessen sie bedurfte, eigenhändig leisten zu können. So wie es selfmade men gibt, fönnte man self-making women annehmen. Erstaunen durfte man bei Lady Proteus über nichts. Wenn man ihr zusah und zuhörte, schien doch alles aus einem Guß und zusammengehörig zu sein. Der feine Zauber ihrer Geselligkeit schliff alles ab, glich alles Ihre Plauderkunst auf der Bühne war eine Blaudernatur im Leben, eine natürliche Mitteil= samkeit, die etwas Unwillfürliches und Unmittel= bares hatte. Ein Salongespräch, beffen Mittel= punkt sie war, hatte nichts Absichtliches, Aufbringliches, Effekthascherisches. Sie war kein Witbold, der aufs Verblüffen ausging, auch keine sogenannte Geistreiche ober Gelehrte, sondern sie liebte ein harmlos pikantes Dahingaukeln des Gedankens und der Empfindung, eine anmutige Weltlichkeit, die zu sprechen und zuzuhören, anzuspielen und auszudeuten, dabei zu treffen und doch wieder zu schonen weiß. Sie machte felten einen Wit, aber sie wußte gewandt und fast un= merklich allerlei kleine witige Schnörkel an die ringsum gesprochenen Dinge zu knüpfen, im Borbeigehen ein Wort schalkhaft zurechtzurücken, einen Gebanken von der Seite zu beleuchten, einer Betonung ihren Sinn abzumerken oder mit schalkhafter Verfänglichkeit etwas unterzulegen. war immer Stimmung um sie her, obgleich jie auch wieder sehr leicht zu verstimmen war. Da= bei hatte sie den schärfsten Blick für alles Romische, es entging ihr kein humoristischer Rug an den Menschen und Dingen, und all das war für sie darstellbar, mitteilbar. Gine längere Erzählung aus ihrem Munde, eine Anekbote, mit ben

zierlichsten Bointen bestreut, mit allen Feinheiten und Finessen bes Tones, der Stimme, der Beberde ausgestattet, hätte man sofort "bis" ver= langen mögen. Wie oft wurde sie angefleht, doch wieder einmal die alte Geschichte von den "Gummi= bändeln" zum besten zu geben. Man wälzte sich dabei vor Lachen und kannte sie doch schon Wort für Wort. Ober die Geschichte, wie sie in ihren Religionslehrer verliebt war. Sie mußte nach Hamburg, zur Tante, um erzogen zu werden. Und er mußte auch nach Hamburg, aus anderen Gründen, und da gab man sie ihm "mit", ah= nungsloß, dem "Geliebten", im biederen Gilmagen. Und alle Freundinnen beneideten sie darum, denn auch sie waren sämtlich in den Religionslehrer verliebt. Und fie hatte ein grünes Mäntelchen um, mit vielen Rragen, mit einer ganzen Menge Rragen. Und er ging später nach Amerika, ber Religionslehrer . . . Noch in ihren letten Jahren pflegte fie diese Reise mit herzlichem Behagen zu erzählen, wie überhaupt die Hamburger Erleb= nisse, obgleich es eigentlich auffallend war, wie wenig sie noch von der Kinderzeit wußte. Diese Frau, die dem Augenblick Altare baute, ließ Bergangenes vergangen sein. In hamburg freilich gab es schon Erlebnisse von solcher Wichtigkeit, daß ihre Erinnerung niemals verblassen konnte. Rum Beispiel, wie sie bei jenem großen Sturmwinde die Staatshaube ihrer Tante verlor. Die Haube jener energischen Tante, die sich nach Tisch in den Schaukelstuhl warf und dem Onkel zurief: "Jerome, mach Raffee!" Eine nagelneue Saube war es, mit schönen Spitzen, und Zerlinchen sollte sie von der Butmacherin abholen. die vor dem Thore draußen wohnte. Und in Seidenpapier war sie eingeschlagen, die Haube, ganz luftdicht, und Zerlinchen hielt sie frampfhaft fest, die Saube, mit beiben händen, aber . . . ber Sturm blies gar zu grimmig und trug ihr, ohne daß fie etwas merkte, die verehrte Tantenhaube "reineweg" aus dem Umschlag fort. Mit dem leeren Seidenpapier tam sie bei der Tante an, welche wohl nicht er= mangelte, die Konsequenzen des Falles zu ziehen, aber schließlich boch in ber "Alletagshaube" zu Hinrichsens gehen mußte. D, bergleichen vergißt man in hundert Jahren nicht!

Ein überlegener Humor sprühte aus allen Poren eines Themas, das ihr so lag, und doch

hatte sie zugleich eine naive Frende baran. Sie war thatjächlich bis ins Alter einer Raivität fähig, die sich ganz elementarisch außern konnte. Schon ihr Lachen verriet es; sie lachte mit einer stürmischen Singebung an den augenblicklichen Eindruck, sie ichrie bellauf vor komischer Erichüt= terung. Und dieser Raturlaut nahm gewohnheits= mäßig die Form eines langgebehnten, hellen, in den erftaunlichften Schwebungen verklingenden "Rein!" an, eines unerhörten Rein, das zu den intimen Hausgeräuschen des Burgtheaters gehörte. wohler sie sich fühlte, desto klangvoller wurde biefes Rein. In einem Krantenbriefe aus Meran schreibt fie ihrem Gatten, um den Grad ihres Bohlseins anzudeuten: "Seute ertappte ich mich wieder einmal auf meinem berühmten nei-ei-n-n, das ich mit schallender Stimme herausschmetterte, als ich Deine geftrigen Zeilen las." ihrer naiven Säte hat sich in ihrer Umgebung anekbotisch fristallisiert; 3. B. der vom Senne= bergichen "Ibiotifon", einem Spezialwörterbuch, von dem sie gelegentlich zu viel sprechen hörte. "Ich möchte doch wissen, wo dieses henneberg= sche Idiotifon eigentlich ist," warf sie einmal darein; sie hielt es nämlich für ein Irrenhaus. Seitdem war in ihrem Kreise die scherzhafte Redensart heimisch: "Der gehört ins Hennebergsche Idiotison".

Daß sie auch in ihren ernsten Tiefen leicht bewegt war, fann nicht wundernehmen, da ja ein Hauch des täglichen Lebens, der kaum die Oberfläche fräuseln sollte, gleich ihre ganze Seele auf= zuwühlen vermochte. So spiegeln sich die Ein= brücke des deutsch-französischen Krieges oft in ihren Ferienbriefen; sie fann nicht umhin, bei ben Schilderungen ber Blätter auch schriftlich zu schaubern. "Ich studiere die Zeitungen Wort für Wort," heißt es da am 25. August 1870, "aber ich sage Dir, es ist nicht Sentimentalität, ich muß sie oft aus der Sand legen, weil mir die Augen übergehen vor der Großartigkeit dieses Elends, vor diesen herzzerreißenden Helbenthaten! - Dieses Morben unter Jubelgeschrei!" Denn der Tod war eine gewaltige Respektperson für Ohnehin ging, selbst in ihren blühenden Jahren, ein gewiffer ängstlicher Zug durch alles Glück ihres Lebens. So voll sie ihre mannig= fachen Erfolge genoß, fühlte fie doch immer wieder

irgend einen Schatten über sich in hoher Luft, irgend eine tragische Möglichkeit, die zu beschwören ihr dann und wann zum Bedürfnis wurde. Sie war eine Weltdame und nie eigentlich fromm, aber sie wollte es doch auch mit dem lieben Gott nicht verderben; in ihren Außerungen wimmelte es von möglicherweise doch heilsamen Ginschieb= seln, wie: "so Gott will", "unberufen", "Gott behüte!" Sie war keine Kirchengangerin, aber sie brachte es doch nicht über sich, ihr kindliches Aufgabenheft von der Religionsstunde her zu verbrennen, und als sie wegen eines Lungen= spitenkatarrhs nach Reichenhall ging, nahm sie für jeden Fall ihr Gebetbuch mit. Sie war bei all ihrer Auftlärung mehr ober weniger aber= gläubisch. Sie legte mit Leidenschaft Batiencen und betrachtete ben Ausgang stets als Drakel. Sie hatte einige Lose und glaubte fest, daß das Schicksal diesen eine besondere Rolle in ihrem Leben zugewiesen habe. Der Ring bes Bolykrates gehörte zu ihren geläufigsten Vorstellungen; wenn ihr etwas entrissen wurde, glaubte sie ein Löse= geld für etwas weit Wichtigeres bezahlt zu haben. "Das ift aut, das ift ber Ring bes Bolyfrates!"

rief sie auch, als ein furchtbarer Sturm sie auf bem Grundlsee überraschte (Sommer 1874) und ihr den hut vom Kopfe riß. Die ganze Familie befand sich auf ihrer guten alten Plätte, und ber Gatte führte bas Ruber; es war an einem letten Feiertag, ... nur ein Schauspieler begreift diese Wehmut. Man wollte noch ein letztesmal zu= sammen ben lieben See genießen, und bas follte mit einem so bedenklichen Abenteuer enden. Nun. Gabillon, ber rubergewaltige, überwand ben Sturm, wenn auch mit geschundenen Händen, und die Elemente mußten sich's an jenem kleinen grauen Reisehut mit blauem Schleier genügen lassen. Er wurde später wieder aufgefischt und hing lange Jahre bei herrn Gabillons Waffen zur Erinnerung an jene brohende Stunde.

In späteren Jahren traten ganz religiöse, ja zuletzt mystische Regungen auf. Sie hatte es immer für ihre Pflicht gehalten, die Kinder von einem protestantischen Lehrer streng im Glauben erziehen zu lassen, während sie selbst im Protestantismus kein volles Genügen fand. Sie äußerte wiederholt: "Ich begreife nicht, wie man, wenn man Christ ist, Protestant sein kann." Das ist

nun bei ihr wieder nicht wörtlich zu nehmen, aber sie fand diese Lehre zu prosaisch, zu real; "man kann sich zu wenig babei benten," meinte fie. Ginft ichilberte fie ihre Befühle in ber Stephansfirche mährend einer heiligen Sandlung; fie sei von der Macht der ganzen Umgebung, von ber schönen Scenierung bis zu Thränen ergriffen gewesen und habe in dieser Wirkung auf fie etwas von der "Allmacht" empfunden. Einige Jahre vor ihrem Tode kam an den Grundlsee eine vor= nehme Dame, beren fatholischer Gifer in ber Seele ber Künftlerin einen stillen Widerhall weckte. Lange Gespräche wurden da geführt und manches Einschlägige gelesen. Die Dame schenkte ihr auch eine geweihte Münze mit bem Bilbe ber heiligen Jungfrau, die sie aus Lourdes mitgebracht. Diese Münze scheint sie seitdem fortwährend getragen zu haben, wie außerbem nur das erste Armband und den erften Ring, die sie von ihrem Gatten bekommen. Als diefer fie zulett in Meran be= suchte, sah er die Münze auf ihrem Nachtfästchen liegen und hörte von der Wärterin, sie habe sich in ber letten Beit nie bavon getrennt.

Der Tob aber war für sie zeitlebens ein

Schreckbild. Mit Entsetzen dachte sie an ihn und vermied es nach Möglichkeit, von ihm zu sprechen. Eine Leiche anzusehen war sie nicht zu bewegen. Und doch wieder, wenn der pedantische Geist der für alles vorsorgenden Wirtschaftlichkeit sie über= fam, rührte er unbedenklich auch an diesen Punkt. Als sie noch ganz gesund war, sorgte sie schon für die Ausschmückung ihres Grabes. Auf einem Gute in Mähren sah sie ein Bafferbeden mit schönen Trauerweiden, die ihr seltsam gefielen. "Genau solche müßt ihr mir an das Grab stellen," fagte fie. - "Aber," entgegnete man überrascht, "was foll bas? Du bift gefund und fräftig, wie tommst du auf solche Gebanten?" - "Rein, nein, lagt nur! Bergeft das nicht!" . . . Wiederholt ließ sie sich auch versprechen, daß man an ihrer Leiche den Herzstich machen werde. In ihren schwersten Tagen erzählte sie mehrmals in unzusammenhängender Weise, sie habe im Traum den Tod kommen sehen; als sie bann wirklich bem Tode nahe mar, erwähnte sie ihn mit keinem Worte mehr. Seltsam war es, wie sie zuweilen schon in den Jahren der Kraft unwillfürlich verriet, wie oft sie an das Ende dachte. Als sie ihre lette Stadtwohnung mietete, fuhr es ihr wie unwillfürlich heraus: "In diesem Hause werde ich auch nicht sterben!" Und als man weiter fragte: "Ich hab's einmal geträumt . . . Man führte mich in eine schöne Gegend mit blauem himmel und füblichen Bäumen. Dort zeigte man mir ein Saus mit hölzernen Bangen rund herum. und sagte mir: In diesem Sause wirst du fter= ben." Das Bild, das sie entwarf, stimmte mertwürdig mit Meran und ihrem Sterbehause . . . Sonderbar war auch ihre Angst vor Raupachs Allerseelenstück: "Der Müller und sein Kind". Wie oft in ihrem Leben, zum erstenmal schon in Hamburg, sollte sie es im Theater sehen, aber sie wurde jedesmal so unwohl, daß sie zu Hause bleiben mußte. Ihr felbst fiel das auf, und sie glaubte schließlich fest baran, fie würde, wenn sie es einmal fähe, in bemfelben Jahre fterben. Aber fie starb, ohne es gesehen zu haben.

Das wären benn einige Züge zu einer Seelen= mosaik, die sich der Leser ergänzend und verbin= dend selbst zusammenstellen mag. Zerline Gabillon war die erstaunlichste Wischung von einer Art Schwärmerei und einer Art Bedanterie, von Theaterpringessin und Sausmütterchen, von Fee und Wirtschafterin, von Salon und Stephans= firche, von Bähigkeit und Frrwischlaune, Unversöhnlichkeit und Seelengüte, Naivität und Über= feinerung, Siegeszuversicht und Verfolgungsmahn, Liebe und Saß. Denn auch haffen konnte sie, unerbittlich, unbarmherzig, bis zur Grausamkeit; oft vielleicht, wie es ihre willfürliche Natur ein= aab. ohne zureichenden Grund, aber nur um so gründlicher. Eine ihrer Intimsten hat einst, in die Enge getrieben, fie folgendermaßen gefenn= zeichnet: "Berlinens Charafter? Aber mein Gott, sie hat drei verschiedene Charaktere in sich ver= einigt!" Was alle diese Widersprüche mit ein= ander versöhnte und als Ganzes für die Welt so anziehend, intriguierend, fesselnd, ja bezaubernd machte, das war eine aparte Liebenswürdigkeit, für die es, wie für das Gabillonfach, wiederum keinen anderen Namen gibt, als das Gabillon= mefen.

Und das war nun Hausfrau in Haus Ga= billon.

Der bürgerliche Lebensrahmen, in dem das Ehepaar siebenundbreißig Jahre verlebt hat, war

in allen seinen Kugen wohlgefestet. "Ich mußte," schreibt Zerline Gabillon in ihrem schon erwähnten Auffate, "zu meinem Rummer gleich zu Unfang meiner Carrière ,einer gesicherten Zukunft' ent= gegensehen." Sie waren beibe sofort im Safen bes Burgtheaters, im Safen ber Che festgeankert und dadurch erhielt alles, mas fie betraf, das Gepräge einer gewissen Lebenslänglichkeit. nerlei Zigeunertum focht fie an, sie fühlten sich fünstlerisch und persönlich am wohlsten im "En= semble", auch hatten fie bald die Scholle gefunden, die ihnen beiden lieb und immer lieber werden sollte. Es ist gewiß bezeichnend, daß ihre ganze Ehe in nicht mehr als drei Stadtwohnungen verfloß. Sie wohnten zuerst auf der Mariahilfer= straße, der Stiftskaserne gegenüber; dann, als die Kinder kamen und der Raum zu eng wurde, am Opernring; bann, als bie Kinder verheiratet waren und der Raum wieder zu weit geworden, am Anfang der Nußdorferstraße. Dazu kam noch bas ständige Sommerheim am Grundlsee.

In jener ersten Wohnung auf ber Marias hilserstraße entspann sich sofort eine eigene Gesfelligkeit. Sie war kein Balast, wie benn bas

Paar immer, auch zur ausstattungsluftigen Makartzeit, bürgerlich hauste. Aber sie hatten viel Luft vor sich, bis zur "Spinnerin am Kreuz" hinüber. Und fie hatten einen vierfensterigen Salon nach dem Garten hinaus; da standen auf Säulen die Buften bes Raifers und der Raiferin. Und dieser Salon gehörte bald zu den berühm= testen "vier Pfählen" Wiens. Was ist in die= sem Salon nicht gelacht und musiziert und getanzt worden! Und von wem! Alles, was auf ein Willfommen Anspruch hatte, strömte herzu; aus vielen Gründen, die ja auf der Sand liegen, besonders aber doch, weil beide Gabillons fo unterhaltende Menschen waren, die alles so elektrisch aufmischten, auch ohne jeden Apparat, daß es sprichwörtlich murde: "Gabillon ift sein eigenes Spektakel." Und sie waren unverwüstlich an Laune und an Genuffraft. Die Hausfrau war eine gewaltige Tänzerin vor dem Herrn; ein Rubin= ftein machte sich ein Bergnügen baraus, ihr aufzuspielen. Nachdem sie abends die größte Rolle gespielt hatte, tanzte sie bis sechs Uhr morgens ohne Ermüdung, wie ihr Gatte. Selbst später noch, als Ballmama, trat sie gern, wenn bereits

bie Stuben gefegt wurden, mit ihrem Mann zu einem allerletzten Walzer an, und wie sie den tanzten, das war ein Schauspiel für alle, die so lange ausgehalten. Hingegen war Frau Zerline auch im Béziguespiel unermüdlich; sie konnte auf dem Lande den ganzen Nachmittag, von Sonnensglut und Regensturm unberührt, dabei-ausharren und der Reihe nach alle ihre Gäste müde spielen. Noch ist ein längeres Lehrgedicht in Streckversen erhalten, von Udols v. Sonnenthal, über die edle Kunst des Bézigue; Frau Gabillon war die Muse dieser ungedruckten Dichtung . . .

Bei aller Verfeinerung herrschte in dem Hause eine Ungeniertheit, die freilich niemals ihr Maß verlor. Wo das Programm im Stiche ließ, imsprovisierte man mit guter Laune. Geschah ein "Walheur", wie es in jungen Wirtschaften vorstommt, so schlug man heiteres Kapital daraus. So an jenem Schreckensabend, als es zehn Uhr wurde, und elf Uhr, und sogar zwölf Uhr, ohne daß das föstliche Souper für sechzig Personen erschien, welches Frau Zerline mehr als rechtzeitig bei Faber, dem ersten Restaurant Wiens, auf Punkt neun Uhr bestellt hatte. Die Gäste

starben vor Hunger, der Hausherr war entrüftet, bie Hausfrau verzweifelt. Da half sich die Ge= sellschaft selbst, indem alle Rüstigen fortgingen und den ganzen Bezirk absuchten, um aus den wenigen noch offen gefundenen Lokalen Speise und Trank jeder Art korbweise herbeizuschaffen. sie die Vorstadt Mariahilf so absouragiert hatten, war die Hungersnot beschworen und das luftigste Bitnif ging an. Tags barauf eilte freilich bie Hausfrau zu Kaber und stellte die Bureaudame gebührend zur Rebe, weil man sie habe sigen lassen. Diese versicherte, es sei alles mit größter Genauigkeit ichon um acht Uhr in ber Wohnung gewesen. Frau Zerline leugnete, die Bureaudame schwor bei ihrer Seligkeit, kurz man begriff die ganze Sache nicht. Eben wollte die Rünstlerin höchst aufgebracht davonstürmen, als sie in der Thure auf eine nicht minder aufgebrachte Dame, eine Frau W., stieß, welche kam, um zu fragen, wer benn so irrsinnig gewesen, ihr gestern um acht Uhr abends, als sie auf dem Lande weilte, in ihre Stadtwohnung ein unbestelltes Souper für sechzig Versonen zu schicken, das die Dienerschaft in ihrer Dummheit nicht zurückgewiesen habe. So Bevefi, Berline Gabillon. 12

stellte es sich heraus, daß die Bureaudame Frau Gabillon für die ihr sehr ähnliche Frau W. geshalten und nicht weiter um Namen und Wohnung gefragt hatte. Der Fall blieb natürlich dem ganzen Hause ewig denkwürdig . . .

Auch einen Garten hatte jene erste Wohnung. Der Gatte selbst war Gärtner und wußte baraus viel zu machen. Ein höchst natürliches Birkenrondeau in der Mitte war das Hauptstück und der gerechte Stolz ber Anlage. Auch Zimmer= mann und Anstreicher und sonst noch Verschiedenes war der Hausherr; ein baufälliges Gartenhaus, bas er mit einem weißen Leinenzelt versah, verjüngte sich unter seinen Sänden; das dünne, wurm= ftichige Rokokogestänge wurde wieder wetterfest, und die "rosenfingerige Cos", die im Giebel auf einem gelben Wagen über knödelartig umber= fugelnde Wolfen futschierte, erstand in neuem Farbenglanz. Wie viel Schönheit und Geist hat sich unter diesem Dache wohl geschehen lassen! Daneben ftand ein Räfig mit einem Raben, fo= zusagen dem Stammvater ber später so stadtbe= fannten Gabillonschen Sausmenagerie. Berr Ga= billon hatte ihn auf der Jagd angeschossen, aus Mitleid kunstgerecht verbunden und heimgebracht. Er war die Freude der Kinder, obgleich er den ganzen Tag nur dasaß und nachdachte. Der Diener meinte: "Er sitt immer da wie ein ansgenagelter Jud'!", wegen der Nase nämlich.

In diesem Sause, wo Weihe und Frohsinn ber Jugend aus bem Stegreif ihre täglichen Feste feierten, verkehrten außer ben schon Genannten und dem besten Teil des Buratheaters Männer und Frauen wie Friedrich Bebbel, Friedrich Bodenftebt, Fauny ElBler, Ludwig Speidel, Herbeck, Betty Baoli, Otto Deffoff, Bernhard Scholz, Hans Makart, Alois Schönn, Viktor Tilgner, Emil Ruh, Mosenthal, die Chepaare Max Friedländer, Teschenberg, Standthartner u. s. w. Wenn man ihre vollständige Liste aufstellen könnte, ließe sich ungefähr ermessen, welche Gesamtlaune aus der Berührung aller dieser noch jugendlich losströmenden Temperamente entstand, welche frucht= bare Luft da geatmet wurde. In späteren Jahren wurde auch in diesem lebensträftigen Kreise ge= altert und gestorben; manche Elemente hatten sich verbraucht, alle waren ausgegoren, neue gesellige Bilbungen traten an die Stelle der abgewelften. Aber das war schon etwas ganz anderes; große Gesellschaften wechselten mit verhältnismäßiger Einsamkeit, das Bedürfnis des Lebens im "Ensemble" mit seinen großen Atemzügen aus dem Bollen hatte sich mehr und mehr gestillt.

Auch aus der Ferne kamen oft Freunde, und sie kamen treulich immer wieder ihr Leben lang. Man hört noch jett Mütter von Symnasiasten lachend erzählen, wie sie als Backfischen von Bodenstedt den ergöplichsten Unterricht in griechi= schen Tänzen erhielten. Bodenstedt als Terpsichore! Aber auch ernste Gesichter tauchen auf, und sie schauen uns noch aus vergilbenden Briefen so lebendig an, daß in ihren erhellten Bügen bas Lob der Wiener Freunde zu lefen ist. Man denke doch, da gibt es sogar Briefe von Friedrich Theodor Vischer, der so gar nicht briefselig war und allerdings meistens mit einer monumentalen Ent= schuldigung wegen so später Antwort beginnt. Er und Haus Gabillon waren ein Vierteljahrhundert hindurch immer freundschaftlich verbunden, so viel Geographie auch zwischen inne lag. Der inhalt= reiche Briefwechsel befindet sich jett leider in anberer Sand; immerhin mogen hier als Zeugnis

bes Berhältnisses zwei Briefe stehen, zwischen benen zwanzig Jahre liegen, die aber der kristalslisierten Handschrift nach am frischen Worgen und am müden Abend des nämlichen Tages gesschrieben sein könnten.

Der eine, Tübingen, 6. August 1867, lautet: "Lieber Herr Gabillon! Was ich vor bald einem Jahr hätte thun sollen, thue ich jest. Bas war es aber auch für ein Jahr! Reisen und Reisen, Besuche über Besuche, jeden Tag eine Rede, — so darf ich es ohne Eitelkeit nennen, benn bamit sage ich ja nicht, daß die Reben gut seien — unzählige Nebengeschäfte, namentlich unerläßliche, schlechthin unumgängliche Korrespon= benzen, niemals Sammlung des Geistes, keine Möglichkeit zusammenhängenden Privatstudiums, Atemlosigfeit, Zerfahrenheit, alles durchflochten von reichen Golbfäden rührender Anerkennung, aber eine Weberei im Schuß, im Sturm — ich habe kaum eine Erinnerung. Dazwischen bachte ich ftets der stillen Tage dort im Landsitz bei Wien, der auten Stunden mit Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin, der Güte, der Gaftfreundlichkeit, und ein kleines Messerchen, das oft durch meine hand gleitet, wird jedesmal zur happe, um die Blumen aus bem Garten zu pflücken, aus beffen milbem Grün ich heraustrat in das Geftrüppe ber frausen Thätigkeit und wirren Bewegung dieses Jahres. Bon nun an, Gottlob! wird Ruhe werden. Ich bleibe von nun an den Winter ununter= brochen in Stuttgart, den Sommer in Tübingen. Ende August geht es vorerft nach Baben-Baben, alte Katarrhe wegzutrinken, bann nach Paris, und im Oftober beginnt die geregelte Arbeit. treiben Sie? Wo ruhen Sie jett wohl zwischen den Kunftanstrengungen aus, auf welcher lieblichen Sommerfrische, wohl auf berselben, wo wir so gemütlich speisten und plauderten? Der kleine Hund und das Rätchen spielen wohl nicht mehr so niedlich, sind gesetzt geworden? Welche neuen Rollen hat man wohl einstudiert und gespielt? Was im grandiosen, was im leichten Stil? Ich möchte gar wohl an manchem Abend, statt zu spekulieren, in welchem Lokal der dominierende Student mir wohl ein Tischehen mit ein paar Rollegen frei lasse, in der Burg siten und mich ber lebendigen, geschmeidigen Kraft und ber mür= bigen Grazie ber auf ernstem Studium ruhenden Sicherheit im Spiel eines gewissen Chepaares erfreuen, dann in einem ber eleganten Räume bei Paprika-Händel und perlendem Wiener Bier scherzen, lachen und manches ernste Wort von Runft und Beift und Baterland mit besagtem Baare sprechen. Gebenken Sie meiner freundlich als nachsichtige Briefgläubiger! Den Schuldner hat sein Gewissen schon genug gedrückt! Die an= mutige Frau möge mir ihre Hand, die schöne, reichen: ich mache eine Ausnahme — bei uns ist Handküssen nicht Mode; die schwerere männliche drücke ich berb. Grüßen Sie mir doch auch Ihre Rollegen, die mit in Zürich waren; es that mir so leid, daß ich z. B. H. Krazer im Rostum nicht erkannte, baber nicht grüßte. Kommen Sie nicht einmal nach Deutschland? Stuttgart als Stadt. Tübingen als Natur kann sich sehen lassen, jeden= falls finden Sie einen dankbaren, getreuen Freund. F. Vifcher."

Und am 13. April 1887 schreibt er aus Stuttgart an Frau Gabillon, und da ist es eigenstümlich, wie sein Gebankengang unwillkürlich in das zwanzigjährige Geleise hineintrifft.

"Berehrte Frau! Auf so freundliche Zuschrift

einer Dame sollte man schneller antworten, als ich thue, - man möchte es auch, wenn man an= ders nicht von Leder ist — aber da sitzt mir in ben Ferien, wo ich vom Drang der Arbeit aus= zuruhen bachte, eine pressante neue auf ben Racken: Festspiel zur Uhlandfeier fürs Theater! — Sie ist jest abgeliefert, und ich beeile mich, Ihnen herzlich Dank zu sagen für die erquickende Be= grußung. Gine gunftige Rezenfion thut wohl, wohler ein frischer, lebendiger Menschengruß, ber uns fagt, daß wir eine Seele in bem Elend, bas der Alp der sogenannten kleinen Übel verhängt. aufgerichtet, erheitert, als humoristischer Pfarrer erbaut haben. Mit Ihren lieben Zeilen ftanden sogleich die Abende der Züricher Wochen vor mir, die im Theater und im Hotel Bauer, dann in Wien im Lamm in der Leopoldstadt, dann draußen in Ihrem Villawohnsit - ich sehe wieder die junge Rate auf bem Baum lauern, bann wie einen Leopard auf den niedlichen Hund herunter= springen, site in belebtem Gespräch an Ihrem gastlichen Tisch — es folgt die Erinnerung an 1873, unser Mittagsmahl auf dem Ausstellungsplat, der Abend in Ihrem Hause, wo Sie so

aufovferungsvoll mitten unter Mühen und Grangel eines Umzugs bem Gaft Ihre Zeit widmen! Alles lange her! Bin bald achtzig, mein Hauptfeind, die Katarrhe, hat mich stark heruntergebracht, die Rüche des Leibs, der Magen, will nicht mehr halten, boch bin ich noch im Amt und mach es, so gut es eben geht. - Dachte ich nicht ohnedies an Haus Gabillon, ein Andenken, flein aber nied= lich. wie man es nur in Wien macht, würde da= für sorgen, mich zu erinnern: ein Cigarrenmesser= chen, das mir Herr Gemahl geschenkt, das ich immer bei mir führe und gebrauche. Vor einigen Jahren zeigten Sie mir die Verlobung einer Tochter an; ich befand mich in meiner gewöhn= lichen Zeitnot, so reichte es nur zu Blückwunsch auf einer Karte. Unter bem Zeug, das ich seit jenen Zeilen gemacht, befindet sich der III. Teil Faust. Für Damen fast ungenießbar, doch könnten Ihnen ein paar Scenen ber tollen Satire Spaß machen. Erlauben Sie mir, ihn Ihnen zu schicken? - Wie gern möchte ich Sie beide auch auf den Brettern einmal wiedersehen, wo Sie gewiß in alter Frische, Grazie und Charafterschafffunst noch thätig sind! Aber es will mit dem Reisen nicht

mehr recht gehen; ich bin noch nicht so sehr unsbeweglich, nicht hilfsbedürftig, wie andere Kracher, aber die Teusel sind mit Tücken jeder Art so hinter mir her, daß ich zum Grundsatz machen muß: der Gescheitste gibt nach. Führt mich ein Abfall von diesem Grundsatz nach der Richtung Österreich, so bleibt Haus Gabillon und der Grundssee unvergessen. — Grüßen Sie herzlich Herrn Gemahl und erhalten Sie Ihr freundliches Andenken dem alten Auch Einer."

Doch es ist Zeit, daß auch wir uns an den vielbesprochenen Grundlsee begeben, der bei instimeren Geographen nachgerade den Namen Gasbillon-See erhalten hat. Ludwig Gabillon lernte den reizenden, in einem äußersten Nordwestwinkelschen Steiermarks verborgenen See durch den Wiener Schriftsteller Alexander Baumann, Verfasser des allbekannten Sommerfrischlerstückens: "Das Versprechen hinterm Herd" kennen. Er und die Hofsopernsängerin Mathilbe Wildauer, die erste Nandlim "Versprechen", waren schon alte Grundlseeleute und schworen ihm, es gebe für ihn, und gerade für ihn, nichts Höheres, er und der Grundlsee seien für einander geboren. Gabillon traf dort

Mosenthal, der noch in seiner ersten Zerlinen= schwärmerei befangen war und ihm Tag und Nacht von Zerline Burzburg vorphantafierte. Er schil= berte sie ihm als das verführerischste und dabei tugenbsamfte Befen unter ber Sonne, als einen weißen Raben unter Thespis' Töchtern. Gabillon lachte und war ganz sicher, daß sie ihm nicht gefährlich werden würde; so sicher war er dessen, daß sie bald darauf als glückliches Brautpaar über den Michaelerplat mandelten. Im zweiten Sommer ihrer Che sagte er eines Tages: "Zerline, jett will ich dich einmal an den schönsten See der Welt führen." Und er fuhr mit ihr an ben Brundsfee. Sie fand das Gemässer recht ge= mütlich, war aber nichts weniger als geneigt, ihm die Balme des allerschönften Sees zuzuerkennen. Erst als er mit ihr die Pfade schritt, auf benen Mosenthal ihr Lob gesungen, und auf das wechselnde Wasser und die goldene Sonne wies, mit benen er ihre Augen, ihr Haar verglichen, da gab fie ihm rudhaltlos recht. Sie fuhren bann von Aussee oft hinüber und blieben zulett dort, einige awanzig Jahre lang, und ber See wurde ihnen von Jahr zu Jahr schöner. Erst mieteten sie sich

bei Grogger, beim Schrammel und bei der Lad= nerin ein, im Jahre 1874 aber erwarb er etliche Joch Uferlandes, mit einem einstöckigen Bauern= haus. Dazu baute er sich unmittelbar am Baffer, wie er behauptete, auf "angeschwemmtem Grunde". das er mit Weidengeflecht und Pfahlwerk verfestigte, in schier faustischem Bemühen ein echtes Blockhaus. Diefes gerade hinreichend hagebüchene Gebau, bem man aber boch die Bildung seines Bewohners ansah, war eine als Landhaus ausgestaltete Balkenhütte; wie sie so auf ihren Bi= loten baftand, an benen bei Sturm bie Wogen rüttelten, war sie ganz nach Gabillons Geschmad. Einem Cooperichen Hinterwäldler oder gar einem vorgeschichtlichen Pfahlbauer gleich, niftete er dort und führte ein amphibisches Dasein, mit einem Fuß im See. Der Familie überließ er bas haus auf trockener Scholle, im Schatten der alten Buchen und des schwerlich jungeren Birnbaums. Jahre= lang befand er sich wohl in seinem Blockhause, bas eine Schlafstube und einen sogenannten, wenn auch nicht allzu "sogenannten" Salon und ein Frembenzimmer enthielt. Da, eines Rachts, . . . ber Sturm heulte, ber See brullte, bag es bem

Schläfer auf der Matrate brin zu Mute sein konnte, wie dem von ihm gespielten Landvogt Gefler im vierten Aufzug des "Tell", . . . da plötlich ein Anall, ein langes, dröhnendes Krachen . . . Bas war geschehen? Gabillon sprang aus bem Bett und trat mit flackerndem Licht in den Pfahlfalon. Dort sah es aus wie auf einem kenternden Schiffe; die Balkendecke hatte sich, dem zertrümmerten Unterbau folgend, gesenkt und bil= , bete einen beängstigenden Winkel von fünfzig Grad. Indes, die Schlafkammer stand noch fest, und bas reichte ja hin, um ruhig, als wäre nichts geschehen, weiterzuschlafen. Tags barauf wandte Frau Zerline alles Gute und Schlimme an, um ihren Mann zur Überfiedlung zu bewegen; ver= gebens, er ließ sein altes Blockhaus nicht im Stich. Wohl aber hieß es nun die Rukunft auf bessere Pfähle stellen. Er ließ also ben Grund durch eine hohe Steinmauer sichern und bas Blockhaus oben auf die grüne Wiese versetzen, wo es seither förmlich stolz geworden ift. Gabillons Blockhaus ist das Ding am See, nach dem die Fremden fragen. Es hatte nun etwas ausgesprochen Walter Scottisches. Der Hausherr bewohnte es ganz

allein, das heißt mit seinen Hunden, und seine Frau besuchte ihn so oft als möglich. Sie hatte bort ihre besondere Diwanecke, in der sie sich so recht als Baucis bei ihrem Philemon bequem machte, und kein Mensch durfte herein, wenn die "Alten" Zwiesprach hielten.

Das Leben am Grundlsee war ein gesundes und dauerhaftes Ibyll. Man wurde es nicht fatt, alle die Jahre her. Man hatte dort keine Er= lebnisse, und bennoch knüpfte sich an jede Scholle Denkwürdiges in Ernft und Scherz. Alles wurde wichtiger, bloß weil es am Grundlfee stattfand, wo man reichlich Muße und Stimmung dazu hatte. Auf den Grundlsee vertröstete man sich schon im Winter, und wenn man ihn nach den Ferien wieder verlaffen mußte, lachte man nicht. Man war spaar eifersüchtig auf einander wegen des Sees. In einem Briefe an die Kinder schreibt Frau Zerline: "Ich fuhr bann — allein, geleitet von Sangl, per Blätte quer über ben See und durch den großen Gaiswinkel (!) zu uns; das war überhaupt das erfte Schiff. das heuer den See befahren; ich war auserfehen, ihn einzuweihen! — Was saat ihr dazu? —



Bapa war nachträglich emport, daß er mir dieses Vorrecht lassen mußte!" Und sie legt ein paar gelbe Brimeln bei, um ihnen doch wenigstens die Farbe des Frühlings an ihrem Grundlsee zu zeigen. Und einige Jahre vor ihrem Tobe noch schreibt sie, wiederum an die Kinder: "Wenn es aber so göttlich schön ift, wie gerade heute, bann überkommt mich ein wahrer Herzschmerz, daß ich nicht euer ganzes Rest hierherversetzen kann, in den herrlichen Schatten unserer Brachtbuchen und an die wirkliche "Rühle' unferes geliebten Gees!" An ihren Mann schreibt sie einmal, kurz vor der Beimreise: "Wie schwer trennt man sich von diesem lieben, ftillen, friedlichen Winkel, wenn man sich auch ein klein wenig freut, seinen (auch stillen und friedlichen?) Ludwig wiederzusehen! Ja. Alter. Du benkst auch mit Sehnsucht an alles. was mit unserem Grundlsee zusammenhängt, an Schiff und Lavinet und Kirschernen." Selbst das schlechte Wetter wird dem Grundlfee ohne weiteres verziehen. Man zieht sich eben alle verfügbaren Wollsachen an und berichtet an den Gatten: "Heute bin ich auch schon so herunter gemuntert," aber boch in ungetrübter Laune: "Könntest Du mich von weitem sehen, so würde ich Dir als Ibeal von Uppigkeit erscheinen." Ober man schickt statt eines Briefes eine eigenhändige:

## "Anweisung

auf eine von Dr. S. neuerfundene und patentierte Regenmaschine, die über dem Bette anzubringen ist und in ihrer Wirkung einer Regennacht auf dem Grundlsee (zwischen Albin und Kaffeehaus!) in keiner Weise nachsteht.

Sollte obengenannter große Gelehrte und Meschanifer bis Ende August auch seine zweite welts verbessernde Ersindung ausgeführt haben, die der armen Menschheit, welche sich bisher mit einem warmen Lager begnügen mußte, auch jene schiffsartigen, stets mit anderthalb Schuh hoch Wasser angefüllten Bettstellen verschafft, so gilt diese Answeisung ebenfalls für ein Exemplar derselben.

Grundlsee, am 16. Juli 1870.

(L. S.) Zerline Gabillon."

Bei aller Ländlichkeit des Lebens konnte man boch am Grundlsee nicht weiter verbauern, als man es eben zu eigenem Behagen wollte. Die telephonischen Fäben zahlloser Beziehungen liefen aus allen Richtungen unter den Buchen und dem Birnbaum zusammen. Besuche aus der großen Welt kamen und kamen wieder; man braucht nur im "Fremdenbuch" bes Hauses zu blättern, so sindet man ihre Spuren, in Vers und Prosa, in Vilb und Noten. Selbst das schnödeste Wetter hielt die Getreuen nicht ab; freilich waren dann nicht alle in der Lage, wie Betty Paoli, eine der ältesten Freundinnen des Hauses, folgendes Sonett zu dichten:

## Um Grundliee.

(August 1880.)

Bom Zauberreiz weiß ich nicht viel zu sagen, Bon welchem Thal und Höhen hier umfacht, Benn auf den Fluten Sommerschimmer lacht, Die Berge in den blauen Äther ragen.

Denn schwere, finstre Nebelwolken lagen, Ein dunkler Flor, auf all der holden Bracht, Hernieder goß der Regenstrom mit Macht Und trübe Wellen sah den See ich schlagen.

Allein, wie rauh der Elemente Walten, Ich konnte ihre Ungunft leicht verschmerzen, Umgeben von befreundeten Gestalten.

Blies auch der Wind so kalt, wie der des Märzen, In eurem Kreis fühlt' ich in meinem Herzen Des Sommers Luft und Wärme sich entsalten.

Dieses Gedicht steht im Fremdenbuche vom Grundliee. Auf derselben Seite steht nur noch ein Name: A. Schwarzenberg (Abolf Fürst Schwar-Ein schier absonderliches Buch, dieser zenberg). noch immer deutlich als grün erkennbare, obaleich etwas verwetterte Band, der, ohne jegliche Aufschrift, desto mehr Inschriften enthält. über Ramen, und ein Wort dankbarer Freundschaft dazu, wie es der lette Augenblick nach einem reichlich genossenen Tage eingibt. Zweimal kommt ber Name des Erzherzogs Karl Ludwig vor, ein= mal mit dem des Erzherzogs Otto Franz Joseph. Schmerling, Pretis, Baron Hofmann und andere schwere Excellenzen stehen neben leichten Künst= lern und Dichtern; Fanny Elgler 3. B. schreibt ihre "zwölf Buchstaben" ein, Ludwig von Doczi beglückwünscht zierlich die neueste Brautschaft im Hause, Runftfreunde jeder Schattierung wimmeln umber, befreundete Millionen Gulben hinterlaffen ihren protokollierten Namenszug. Es ist bezeich= nend für die Talente bes Hauses, daß in den beigefügten Texten ber Magen eine fast so große Rolle spielt, als das Herz. Man begreift es, wenn man etwa einen Gefühlsausbruch von bieser

Reichsunmittelbarkeit lieft: "Schön war's, lieb wart ihr und gut, und viel hab' ich bei euch gegeffen. Selene Sartmann." Das Wort "viel" ist fünfmal unterstrichen und sagt in seiner Rurze, die augenscheinlich nicht weiter kann, mehr als ein Romanzero. Hans Makart hat sich zweimal eingezeichnet, d. h. eingemalt. Ein mahres Runft= werk von seiner Hand schmuckt gleich bas erste Blatt: eine Seelandschaft von üppigster Karbenpracht. Dunkelgrune Waldberge in schroffen Linien umfäumen einen grün und blau dahindunkelnden See, aus beffen breitem Bellenspiel die Rige auftaucht. Ihre blühende Geftalt hebt sich, mit der Spike des rot gesättigten Binsels hingeschrieben. teils von den ernsten Tonen der Landschaft, teils vom hellen, blauweiß gemischten Himmel ab. Das feuerrote Haar fließt nach allen Seiten weithin in der Luft, auf dem Wasser, die ausgestreckten Arme scheinen mitzufließen, während in den grünen Fluten ber schuppige Fischleib sich mit übermütiger Großartigkeit des Flossenwerks ergeht, so weit das Papier reichen will. Es ist eine geniale Stegreifschöpfung, der man den ganzen Farbenrausch eines Makartlebens ansieht. Darunter stehen anspruchslose, herzliche Verse bes Hausherrn und bas Datum: 21. Juli 1876. Das Blatt hat auch seine heitere Geschichte. Makart und Ga= billon hatten gewettet, wer schneller fertig würde, der eine mit der Malerei, der andere mit der Reimerei. Ratürlich verlor Makart, dem freilich auch die Elemente ungünstig waren. Aquarell= farben fanden sich wohl, aber keine Borzellan= valette: da half man sich, indem man dem Künstler einen gewöhnlichen weißen Borzellanteller in die Hand gab. Eine der anwesenden Damen nahm den farbenbedeckten Teller dann als Andenken mit und bewahrte ihn wie ein richtiges Musealstück moderner Kunft auf. Aber sie hatte ohne den hervorragenden Reinlichkeitsfinn ihrer Mägde gerechnet. Eine dieser emfig Waltenden fand alsbald den mitgebrachten Gegenstand, der ihrer Einfalt lediglich ben Eindruck eines ungewaschenen Tellers machte. Daß ein solcher gewaschen werben muß, ift flar, sie scheuerte ihn also spiegel= blank, und so kam die Dame um ihr seltsames Makartautograph. Das andere Makartblatt ift eine mit Tusche hingeworfene Stizze, die auf Rommando entstand. Man saß in der Stube,

und es war schon fast dunkel, da scherzte die Haußfrau wienerisch: "Gehn S', Makart, malen S'
boch waß!" — "Aber es ist ja schon finster,"
warf er ein. — "Ach waß, Sie können im Finstern auch malen." — "D ja!" Und sosort
schrieb er mit Tusche eine ganze Seite voll; er
zeichnete in raschesten Zügen daß Fenster, wie er
es vor sich sah, als viereckigen Außschnitt mit dem
noch hellen Himmel draußen und dem rechts hereinnickenden Birnbaum und dem sinks niederhängenben Weinlaub, und den Fichtengruppen draußen
und den verschwimmenden Linien der Berge.

Die häuslichen Ereignisse wurden in dem Frembenbuche stets durch die ältere Tochter Helene verzeichnet. \* Sie ist eine begabte Zeichnerin und hat viele Seiten des Buches mit ihren gemütlichen Darstellungen bedeckt, in denen der See mit seinem Nix, die Tannen mit ihren Waldmännchen, die Gabillonhäuser, die Hunde, ja gelegentlich selbst die Menschen ihre puzige Rolle spielen. Auch für gleichgestimmte Verse hat sie

<sup>\*</sup> Dieselbe, beren funstfertiger Sand auch bieser Band seine Bignetten verdankt.

die leichte Hand, doch haben noch andere Geister gewetteifert, dieses Bettelarmband einer Reim= chronik des Grundlsees herzustellen. An Stoff fehlte es ihnen nicht, benn es kamen auch ganz umständliche Veranstaltungen vor, namentlich am 19. August, dem Geburtstage der Hausfrau. Bald wurde ein ganzes Theaterstück verfaßt und durch bie Nahestehenden flottmeg aufgeführt. Balb erschienen die Umwohner des Sees, namentlich die Burgschauspieler, in festlichem Aufzug, als Türken gekleidet, in wallenden Bademänteln nebst Turban oder Jez, und brachten ihre Glückwünsche und Gaben bar. Diese Festgeschenke bestanden stets aus den äraften Dingen, die bei den Rrämern in Aussee gekauft, aber mit großer Feierlichkeit und poetischer Einbegleitung überreicht wurden. Eine sehr luftige Silhouettenscene im Frembenbuch verewigt den türkischen Aufzug, bei dem der Hausfrau schließlich die Fahne des Bropheten überreicht wurde mit den Worten:

"Nimm hin, Zerline Gabillon, Die Fahne bes Propheten zum Lohn! Hier pflanz' ich sie zwischen ber Tannen Grün, Hier soll sie wachsen, hier soll sie blühn; Auf bich, wie auf alle gläubigen Türken,



Soll sie fanatisierend wirken, hier soll sie wie ein hoher Turm, Der aufrecht steht in Regen und Sturm, Mag zünden der Blitz, der Donner knattern, Unbeweglich gen himmel flattern!"

Bei allen biesen Dingen wurde auch durch die Kollegen vom Burgtheater der Pegasus fleißig gesattelt, ja sogar bestiegen. Die Herren Thimig, Schöne, Hallenstein, sogar Sonnenthal und besonbers Ernst Hartmann ließen keine Gelegenheit vorüber, ohne sie dichterisch beim Schopf zu fassen. Ein Gedicht Hartmanns im Fremdenbuche hat so viel Grundlseestimmung, daß es hier wohl mitmandern darf, obgleich es an den Gatten gerichtet ist. Es sautet:

Fürwahr, bu wohnest am Zauberstrand, Wo jeder Wunsch auch Erfüllung sand. Was Phantasie erdacht, erwühlt, Hat Zauberwelle dir zugespült.
Es liegt der See hier im ewigen Raum, Als hätte Natur einen holden Traum.
Es lächelt dein Häuschen den Himmel an, Als hätt' er ihm nie was zu leide gethan.
Sein Küchlein, sein Keller, sein Alles darin Regiert die gefeiertste Künstlerin.
Es spielet dein Wald hin zum Seegestad', Durchschlungen vom selbstgeschotterten Pfad.

Es ichaufelt fich "Dora" am fichern Strand. Die ichnellfte ber Blätten in beiner Sand. Es wohnet ber "Schrammel" in nächfter Näh', Der "Schrummel"\* auf beinem Ranapee. Rurz, was man erwünschet, erhofft, erftrebt, hat bir fich jur Birflichfeit belebt. Mir grauset — und warnend wie Schickfals Winf Erfteigt meiner Seele Bolpfrates' Ring! Schon hör' ich bes Sees verberbliches Tojen, Schon feh' ich ber Blige verzehrendes Rofen, Lawinen fturgen - es fturget bein Dach. Beh! Opfre, zu wehren dem Ungemach! Bor meinen Rat, - einen Borichlag an, Wie treuer bir nie ihn ein Freund gethan: Beriohne die Götter - folg meinem Beheiß. Lag mir bas Bange gum Ginfaufspreis!

Auf der letzten Seite des Frembenbuchs stehen drei Namen: Marie Herzogin von Mecklenburg und Paul Herzog von Mecklenburg, 23. Juli 1891; dann "Abolf Wilbrandt. 4/8 91. (Seiner teuren Frau Zerline, die im Bett liegt und sich wärmt, herzlichsten Gruß!)" Das wird wohl die letzte Eintragung bleiben, denn das Fremdenbuch geht überhaupt nicht mehr mit an den Grundlsee.

Der 19. August war am Grundlsee alljähr= lich, was früher ein anderer Augusttag in Frank=

<sup>\* &</sup>quot;Schrumm", einer ber hunde.

reich: Napoleonstag. Man verehrte die heilige Rerline, von der fein Kalender weiß, und hängte in ihrer niegeweihten Kapelle Weihgaben auf-Merkwürdigerweise bestanden diese meist aus Gegenständen, die sich ohne Mühe "Maschine" nennen ließen, und zwar augenscheinlich bloß aus dem Grunde, weil dieses Wort sich vollkommen auf Zerline reimt, daher für den dichterischen Geleitbrief wenigstens einen Reim von vorneher sicherte. Sollte einmal die Geschichte der öster= reichischen Gelegenheitsdichtung geschrieben werden was ja auf die Länge der Zeit nicht ausbleiben kann, so wird das Gabillonsche Hausarchiv reichlichen unveröffentlichten Stoff dazu bieten. Dabei wird der Forscher ohne Zweifel auch auf diesen für die Grundlseedichtung so charafteristi= schen Maschinenreim aufmerksam werben. Typisch für ihn ist folgender Anfang eines Gedichts von Konrad Hallenstein: "Nimm hin, du herrliche Zerline, die prächt'ae Kaffe=Braumaschine". So= gar mit einer "Entfernungsmaschine" findet sich einmal Zerline verwegen zusammengestellt.

Man wird, was in biefen scherzhaften Paspieren erblättert worden, gewiß nicht kritisch lesen

wollen, sondern an dem Privaten, Ferienhafts-Bummligen und Sommerlich-Hemdärmeligen der Form vorbei nur den mehr oder weniger außgesprochenen Inhalt sehen: eine echte, herzliche Lebensgemeinschaft in Familie und Beruf, die, weil sie sich unbelauscht zu äußern glaubt, einen nur um so besseren Rückschluß auf die Charaktere gestattet. In diesem Sinne wird man auch den folgenden, beim Festessen an einem Zerlinentage gesprochenen "offiziellen" Trinkspruch auf die Hausfrau lesen, dessen Entwurf in der wohlbeskannten Handschrift eines Heldenliebhabers sich noch erhalten hat. Der eng Befreundete sprach:

"Heute, am Tage bes Herrn, meines Herrn, benn es ist Sabbath, ben ich hier inmitten von Antisemiten — boch wohin will mich ber blinde Glaubenseiser führen — ich wollte auch eigentlich gar nicht sagen: am Tage bes Herrn, sonbern im Gegenteil am Tage der Frau, unserer Frau Zerline, unserer ,braven Frau vom Grundlsee', wie sie künfstige Kalender selig preisen werden, wenn andere schlechtere Geschlechter auf der Grundlsewiese lustwandeln werden; denn glauben Sie nur ja nicht, daß bis dahin auch nur ein Tröpschen

grünen ober blauen Seemaffers bie Ufer bespülen wird, seien Sie vielmehr überzeugt, daß dann der ganze See längst einge . . . fangen sein und ein einziges mächtiges Blockhaus sich erheben wird, ein sprechend Denkmal jener Zeit, da hier einst ein fühner Seeräuber gehauft, der, ein zweiter Fauft, durch unermüdliche, raftlose — — Schlauheit Steinchen für Steinchen dem See abgerungen, und nur noch zulett ein eigenhändiges Fußbad für sich reservierte. — Und es hätte ihn gewiß schon bei seinen verruchten Lebzeiten die gerechte Strafe ereilt, hätte sein Beib, die brave Frau vom Grundlsee', die gürnenden Wassergötter nicht versöhnt. Was nämlich ihr Mann zu Wasser verdarb, machte sie zu Lande wieder gut. Häuschen stand am offenen Heerweg, und jeder Biebermann konnte eintreten, ber geladen mar. Sie war eine fromme, wenn auch späte Christin, fie ließ die Rleinen zu sich kommen, und die Großen folgten gerne diesem Ruf; - fie war eine Mutter und, wenn man der Zukunftschronik trauen darf, auch manchmal eine Großmutter ber Armen, sie war eine treue Freundin, eine Pflegerin der Leidenden, - ja selbst des unvernünf= tigen Viehs nahm sie sich an und trug zu seiner Beredlung bei. Wie oft nicht hat sie ein blöbes Schwein nur durch gute Behandlung in ein zartes Ralb verwandelt, und was vollends ihre Rüche betraf, so war diese unvergleichlich; wer nur ein= mal bei ihr gegessen, der wurde nie satt - des Lobes über ihre Kochfunft. — Daß sie bei all diesen weiblichen Tugenden in ihren Mußeftunden auch eine große Künstlerin gewesen, wird nach tausend Jahren der Feuilletonist der Zeitschrift "Das neunzehnte Jahrhundert" erzählen, uns aber, die wir ebenso glückliche Zeit= als hungrige Tisch= aenossen dieser braven Frau sind, uns kommt es zu, an ihrem heutigen Festtage die Mutter, das Weib, die Künstlerin in ihr zu feiern, und darum erheben Sie Ihr Glas mit mir und leeren Sie es auf bas Wohl von Frau Zerline, ber braven Frau vom Grundlsee!"





## VII.

## Animalisches Intermezzo.

"Germann und Dorothea wäre ein vollkommenes Gebicht, wenn ein hund barin vorkäme."

(Auch Einer.)

"Manchmal betrachten wir einen schönen Hundekopf mit einer Verwunderung und Teilenahme, als ob der Schleier der Maja zerrissen wäre. So erging es uns bei einem von Kanftl gemalten Kopf eines Hühnerhundes, dessen Augen, mit der schmachtenden Feuchtigkeit, welche dieser Rasse eigentümlich, so unendlich sanft und treu in die Welt hineinschauen. Sollen wir sagen, an welchen sebenden Hund uns dieses Vildnis er=

innert, so ist es bes Hofschauspielers Louis Ga= billons Barry', ein Hühnerhund, dessen Schön= heit, Sanstmut und Treue wahrhaft bewunde= rungswürdig sind."

Diese Zeilen stehen in einem Feuilleton Lud= wig Speidels, das vor vielen Jahren über eine Ausstellung von Werken des Wiener "hunde-Rafaels" Matthias Johann Ranftl geschrieben Und wohl mochte einen Schriftsteller, murde. dem sich in jedem Worte Kunst und Leben ver= knüpfen, das gemalte Tier an das lebendige er= innern, das seinem Herrn als "die Krone aller Jagdhunde" galt, und an bas haus Gabillon überhaupt, wo Menschen und Tiere allezeit so viel Herz für einander gehabt haben. Haus Gabillon, wo ein wackerer Waidmann herrschte, war bas Baradies der Tiere. Jedes fand dort ein lebendiges Verständnis seiner Gigenart, eine liebe= volle Würdigung seiner Berdienste. Die ganze Familie liebte sie und ließ sich gern ein wenig von ihnen beherrschen. Da gab es nach und neben einander Sunde, Raten, Rebe, Affen, Raben, Geier, weiße Mäuse, Kaninchen und was noch alles! Jebes hatte natürlich seine Geschichte, auch für die Außenwelt, und so manchesmal beschäftigte sich die Wienerstadt mit den Abenteuern der Gasbillonschen Tiere, deren etliche förmlich zu den bekannten Straßenfiguren der Residenz gehörten.

In der rühmlichen Reihe Gabillonscher Hunde oder vielmehr Hündinnen, von allen möglichen Raffen, war der schneeweiße schottische Bintscher Witch der früheste. Er war ein Geschenk der Betty Paoli und entwickelte fich zu einem mahren Haupthund, der, reizend und ftark zugleich, rasch zu allgemeiner Geltung gelangte. Aber Witch war eine echte Sie und von höchst eifersüchtigem Geblüt. Als ihr Herr heiratete, war fie plötlich wie ausgetauscht, wurde bissig und führte eine Art Guerillafrieg gegen die neue Hausfrau. Und als nun gar noch ein Rind tam, tannte ihre Ent= rüftung feine Grenzen, so daß fie schließlich, um des lieben Hausfriedens willen, erschossen werden mußte.

Ihre Nachfolgerin war die berühmte Barry, ein englischer Jagdhund, schwarz und weiß gessleckt, mit einer tadelloß gezeichneten Pfeilspitze auf der Stirne. Sie kam ganz klein ins Haus und wurde von Frau Zerline eigenhändig aufs

gepäppelt mit Milch, ohne Fleisch; tropbem wußte fie genau, wem fie zugehörte, und ging mit keinem andern aus, als mit ihrem Herrn oder bem Be-Es wird glaubwürdig versichert, daß man über Barry Bande voll schreiben könnte. Ihre Klugheit war so groß, daß der Hofopern= fänger Draxler, einer ber Nimrods von Wien, ber doch schon mit manchem geriebenen hund ge= jagt hatte, in seinem berühmten Bag immer nur sagte: "Ja, bas ist ber Brofessor." Sie wurde dreizehn Jahre alt und hinterließ ein großes Ge= schlecht von glänzenden Jagdhunden. Ihr Tob war tragisch, denn sie starb an Treue. Als Ga= billon seine Reise nach Rügen machte, blieb Barry unglücklich zurück und versagte das Kutter. Der Bediente berichtete darüber nach Rügen, aber was ließ sich thun? Jeben Tag ging Barry ans Burgtheater und fratte an den hermetisch ver= schlossenen Pforten, die doch nicht weichen wollten; von dort eilte sie nach dem Café Griensteidl in der Herrengasse, wo ihr Herr einzukehren pflegte und das männliche Burgtheater am liebsten Tarok spielte, bann zum intimen Hausfreunde Dr. Max Schickh, zu bem sie so oft selbander gegangen;

. 3

und wenn wiederum alles vergeblich gewesen, schlich sie trübselig nach Hause, legte sich hin und winselte. Als Gabillon endlich heimkehrte, war Barry schon verloren; der Tierarzt sprach von einer Herzkrankheit, und das Tier ging demgemäß richtig ein. Der Münchener Tiermaler Friedrich. Bolt hat Barry in ihrer Blütezeit gemalt; auch auf einer Photographie der Familie Gabillon ist sie mit aufgenommen und bildet, auf einem Schlummerschemel zusammengerollt, einen überaus ausehnlichen schwarzweißen Knäuel.

Ein sehr ebles Tier war dann der schwarze Neufundländer Marco, dessen Fell noch jetzt unter einem Tische im Gabillonschen Wohnzimmer liegt; das mächtige Haupt ruht auf dem Teppich und die gläsernen Augen blicken noch immer gütig, aber doch schon etwas starr, unter den gelben Brauen hervor. Marco starb buchstäblich in Frau Gabillons Armen.

Ein entsetzliches Erlebnis knüpft sich dagegen an den Pintscher Muki, ein winziges Tierchen, das die Damen in der Schürzentasche mitzunehmen pflegten. Gabillon erzählt die schauerliche Scene nicht gern, wie Muki eines Tages toll wurde, am Grundlsee, am Familientische. Rasch ent= schlossen griff er das Tier am Genick, aber es biß ihn dabei in die Hand, dann band er es mit bem Riemen an einen Baum und erschlug es. Er sog die Biswunde fest aus und schickte um ben Arzt, der ihm vor allem mitteilte, daß . . . nach sechs Wochen alle Gefahr vorüber sein würde. Das war ein häßliches Warten auf das Entweder-Oder. Er führte in diesen Wochen ein Tagebuch. in dem er seine Empfindungen aufzeichnete. Und als die sechs Wochen um waren, nahm er eine Flasche Champagner, fuhr über ben See ans ein= fame Ufer und trank fie brüben aus auf die Besundheit des Neugeborenen. Aber noch monate= lang wurde er das ängstliche Gefühl nicht los, als ob die sechs Wochen noch nicht vorüber mären.

Solchen Abenteuern war man bei Schrumm, genannt der "Gute", nicht ausgesetzt. Dieser freuzbrave Mops hatte zwar auch etwas gegen den Hausherrn einzuwenden und ging ihm nie recht zu, während er sich der Hausfrau mit unsbedingter Hingebung anschloß. Sonst aber war er ein sideles Haus und ließ sich, ohne propig

zu werden oder pifiert zu sein, bei allen mög= lichen Ehren= und Spignamen rufen, von "des Haufes Sohn" bis "Mager". Eine Zeit lang rief man ihn nämlich nur Mayer, was einst feinem Berrn auf der Strafe den unangenehm= ften Sandel mit einem Borübergehenden zuzog, ber zufällig auch diesen gemeinverständlichen Ramen führte. Im Fremdenbuch sieht man Schrumm. von dem Tiermaler Julius von Blaas in fließen= der Wasserfarbe konterfeit, als Lorelen auf einem Felsen stehen und in die blaue Flut hinunterlauschen; eine junge Dame schrieb bazu eine vollständige Loreley-Barodie. Und eines Tages wurde Schrumm mit einem anderen wohlgetroffenen Bildnis über= rascht, unter bem er seine sämtlichen, im Laufe ber Jahre erworbenen Titel und Würden verzeichnet las: obwohl er schon die Blaassche Verewigung zu schäten wußte, war doch dieses ber Chrentag seines Lebens. Allein biefes Leben verrann, Schrumm ging in sein zwölftes Jahr und stand bereits mit einem Fuß im Jenseits, wohin seltsamerweise die drei anderen durchaus nicht folgen wollten. Er war jedenfalls reif zum Tot= schießen, aber Frau Zerline hätte dazu niemals ihre Einwilligung gegeben, und so beschloß man, als sie einst auf kurze Zeit verreiste, mit Schrumm ein Ende zu machen. Er bekam ein Grab, wie vor ihm wohl nur der Gotenkönig Alarich im Flusse Busento. Sein Herr schoß ihn tot, barg die Leiche in einer altehrwürdigen Reisetasche, in die er noch einen schweren Stein legte, und suhr dann hinaus, mitten in den See. Dort versenkte er ihn in die gemütlichen Fluten. Als Frau Zerline heimkehrte, reichte er ihr mit ernster, aber philosophisch beruhigter Miene den Schlüssel der Reisetasche und sprach: "Dies ist der Schlüssel des Mausoleums, darin Schrumm bestattet ist." Nachträgliche Reklamationen wurden als verspätet nicht angenommen.

Ein weit bebeutenberer Hund war jedenfalls Schrumms vielbewunderte Zeitgenoffin, "die zweite Witch".

"Diese Hunde schon seit Jahren Leben hier im Haus zu Baaren. Bitch ein Weibchen, zart und schmächtig, Schrumm ein Männchen, stolz und prächtig. Drum thät Witch dem Herren dienen, Schrumm gehorchet nur Zerlinen."

Also singt Kollege Sonnenthal in einem an

heißem hundstag verfaßten Gedicht, mit dem er, der Karlsbader Kurgast, die Bildnisse der beiden hunde begleitete, die er in der Borzellanfabrif bei Karlsbad hatte auf einen Teller brennen lassen, als Spende zum Zerlinentage. Gigentlich aber sollte man "Witch II." mit Schrumm gar nicht in einem Atem nennen. Gang Wien fannte ben prächtigen, schneeweißen Spit mit bem bichten, schimmernden Haar und der spitzigen, schwarzen Schnauze. Es gibt alle möglichen Bilber von ihr; Gabillon hat sich als Don Lope mit ihr photographieren lassen. "Witch II." war ein feines, vornehmes Tier; ein klassisches, barf man wohl sagen, benn sie war ein römischer Spit, wie sie in der Campagna als Schäferhunde dienen. "Jesses, wann i ben Hund hatt'!" seufzte einst ein Hirt, dessen Schafe sich im Gebirg zerstreut hatten und der sie durchaus nicht zusammenbringen fonnte, bis "Witch II." bes Weges fam und, die Lage rasch erkennend, aus ererbtem Sport Schaf für Schaf herbeiholte. Sie ging nämlich oft mit ihrem Herrn übers Gebirg, das heißt auf ihre Beise. Auf ebenem Boben lief fie gern voraus, allein sobald sie an eine Runse kamen, blieb sie stehen und begehrte kläffend in den Rucksack hinauf, um sich hinübertragen zu lassen. Gabillon, mit der Witch im Rucksack, aus dem sie oben behaglich herausguckte, das war eine auf manchem Gebirgspfad wohlbekannte Zusammenstellung. Auch Frau Zerline liebte sie sehr und setzte ihr nie einen Floh ins Ohr — im Gegenteil! "Witch II." wurde sehr alt, siebzehn Jahre; sie sah und hörte kaum mehr, das Dasein mußte ihr eine Last sein. Gabillon entschloß sich endlich zum unvermeiblichen Pulver und Blei. Der Schuß kam ihn sehr hart an. Er legte ihr ein wunderbares Stück Fleisch hin, das fraß sie noch, und dann schoß er sie.

Buschl, der dem Kollegen Schöne geschenkt wurde, ift mehr als Rarität zu erwähnen. Er war sozussagen nicht aus einem Guß, sondern vorne ein niedrig gehaltener Spiß, hinten ein hoch geratener Mops. In der alten Mythologie sollen solche Hunde vorgefallen sein. Einen Sohn von ihm hat Katharina Schratt erhalten; sie nahm ihn aber nur aus reiner Menschenliebe, denn man hatte ihr rund heraus erklärt: "Wenn Sie ihn nicht nehmen, wird er erfäuft."

Auch ein Ilo fand fich einmal bei Gräfin

Terzfy ein, doch weiß die Chronif nichts Rechtes von ihm zu melben.

Eine Ruth zeichnete sich durch den stürmischen Drang aus, mit dem sie ihrem Herrn zustrebte. Einst, als sie im ersten Stock beim Frühstück saß und unten seine Stimme hörte, sprang sie mit einem geradezu verheerenden Sah über den reichsgedeckten Tisch weg und ein Stockwerk tief zu ihm hinab. Ein andermal schwamm sie gar über den See, so breit er war; wer jemals die Hero gespielt, weiß das zu schähen.

Und Rustan, genannt "das Gemüt", die große schwarze Dogge mit den blauen Augen!

Und ... soll er benn auch genannt werben, jener Ungenannte, bessen Namen sein ehemaliger Herr mit bem Bann der Unaussprechlichkeit besetgt hat? Er erinnert darin an jenen großartigen Wüterich in Alessandro Manzonis Roman: "Die Verlobten", der seinen Namen durch so haarssträubende Unthaten geschändet hat, daß der Dichter ihn niemals nennt, sondern nur als "L'Innomisnato" bezeichnet. Luigi Gualtieri machte ihn später zum Helden eines eigenen geschichtlichen Romans: "L'Innominato". Ein solcher Ungenannter war

ber Wolfshund Sello, beffen zahlreiche Verbrechen eine mahre Schauerchronik bilben. Dieser nahezu sechs Fuß lange Riese wurde alsbald ber Schrecken von Stadt und Land. Nach den genauesten Schätzungen war er zwei Drittel Wolf und ein Drittel Hund, was jedenfalls ein ungemütliches Berhältnis bilbet; sein Berr aber, ber eine Borliebe für solche ungebrochene Naturen hat, versicherte stets: "Gutes Tier, thut niemand mas." Dabei biß Sello auf der Türkenschanze ein Schwein tot und anderswo andere Menschen und Tiere halbtot; die verdrießlichen Entschädigungsklagen ber Bauern nahmen fein Ende, Sello koftete an Schabenersat, Schmerzensgelbern, Beilungskoften und Rostgeld, wenn man ihn zeitweilig bei zu brohend gewordenem öffentlichem Unwillen aus bem Sause thun mußte, ein fleines Bermögen. Selbst seinem Herrn wurde er bei Gelegenheit gefährlich, und einmal tam es zu einer nächtlichen Scene, wie man fie nie vergißt. Gabillon kam mit Sello von einer Beravartie nach Hause und ging mit ihm müde zu Bett; er ließ nämlich den harmlosen Sello stets wie ein Schofhundchen in seinem Schlafzimmer übernachten. Er war bereits eingeschlafen, als eine eigene Empfindung, wie von unheimlicher Berührung, ihn weckte. Das erfte, was er in der fast vollständigen Dunkelheit sah, waren zwei große, feurige Augen in Kopf= höhe, die ihn mit seltsamem Ausdruck anfunkelten. Er schrie ben Hund an, ein brohender Laut war die Antwort; die gelben Lichter funkelten immer näher und aufgeregter. Er brängte ben Sund unsanft beiseite, da wurde er wild. Gabillon sah sofort, daß nun kein Augenblick zu verlieren war; wenn diese Wildheit ausbrach, ging es auf Leben und Tob. Er sprang aus bem Bette und schrie mit seiner Barenstimme auf ben Hund los, ber zähnefletschend noch zauderte. Mit Blick und Stimme suchte er ihn in Schach zu halten, mahrend er sich langfam nach ber Ece zurückzog, wohin er, wie ihm einfiel, ben Bergstock gestellt hatte. Als er den im Dunkeln faßte, war es hohe Zeit, benn Sello stürzte sich jest auf ihn. Es entspann sich ein furchtbarer Rampf, aber ber schwere Bergstock behielt die Oberhand, und nach einer Weile lag Sello für tot am Boden. "Die Bestie ist hin!" bachte Gabillon und ging wieder zu Bette. Er war kaum eingeschlafen, als ein schweres Schnaufen an seiner Seite ihn weckte. Wiederum sah er jene Augen funkeln, aber nicht mehr in Ropfhöhe. Sello war gebrochen und hatte sich in seinem zerbläuten Rustande, vor Schmerz stöhnend, herzugeschleppt, um Hilfe zu suchen. Da stand sein Berr auf, griff ihn am Halsband und ging mit ihm hinaus, hinunter an ben See, wo er ihm in ber Finfternis die Bunben wusch. Gute Pflege stellte das arme Untier bald wieder her und gab ihm seine volle frühere Ungeberdigkeit zurück. Schließlich mußte man sich seiner doch entledigen; er wurde auf einen Bauernhof bei Aussee verschenkt, und Leute, die ihn dort gesehen, berichteten, daß für ihn ein eigens er= fundener schwerer eiserner Maulkorb geschmiedet worden sei, mit bem belaftet er nun als "Mann mit der eisernen Maste" sein Leben vertrauere. Seine Rraft zum Polizeiwidrigen mar aber troß= dem noch nicht erschöpft, und er wurde zulett von einem Gendarm in flagranti erschossen.

Der lette Hund, ber ber Hausfrau viel Freude gemacht hat, war ber noch jetzt lebende Black, ein überaus manierlicher schwarzer Schnürpudel. "Lassen mich die Hunde benn gar nicht

grüßen?" "Grüß mir die Hunde!" hieß es in manchem Briefe, den die Kranke aus Meran nach Hause schrieb. Als ihr Gatte sie dort besuchte, nahm er Black mit, und das treue Tier trug nicht wenig dazu bei, ihr die Stimmung aufzushellen.

Neben den hunden spielten selbstverständlich die Raten eine große Rolle. Leute, die doch lieber nicht über solche Dinge reben sollten, sprachen spöttisch vom Ratenkultus im Hause Gabillon. Aber was waren das auch für Katen! jum Beispiel, ber wundervolle weiße Angoratater, genannt "Sonnenschein bes Hauses". Er war ein Geschenk des Grafen Beust. Allerdings wurde er die Ursache eines seltsamen Barfums, ber sich im Bause einnistete und am stärksten im Salon verspürt wurde. Ein eleganter Salon im damaligen Geschmad: hellgraue Tapeten mit zierlichen Gold= leiften, Die Möbel, Bortieren und Borhange schwere, kirschrote Seide. Wie oft wurde der Salon aufs gründlichste durchforscht, um auf die Urfache jenes Geruchs zu kommen, aber vergebens. Erst bei bem nächsten "großen Ausputen" stellte sich zum Entseten aller heraus, daß Beter in

selsamer Begriffsverwirrung seit Monaten auf den schimmernden Höhen der firschroten Seidenvorhänge jene Zurückgezogenheit gesucht und gefunden hatte, deren er zuweilen bedurfte. Was aus Peter geworden, weiß man nicht; eines Tages war er verschwunden, und kein Auge sah diesen Träger der Beustschen Politik wieder.

Als Erfat für ihn kam dann Mudel: alle Raten in Aussee, wo ihre Wiege gestanden, heißen nämlich Mudel. Sie kam in einem niedlichen Rörbchen, offenbar demselben, in dem der Storch fie gebracht hatte. Sie war ein reizendes. rot= geflecktes Ding und boch von vielsagendem Glieber= bau, eine Art Miniaturpanther. Sie ist auch von Rünftlerhand abgebildet. Mudel schloß sich mit unglaublicher Zärtlichkeit an Frau Zerline an und wußte fich durch die putige Liebenswürdigkeit ihrer Umgangsformen die seltensten Vorrechte zu sichern. Bei Tische saß sie mit Vorliebe auf Frau Zerlinens Schulter, ließ ben Schweif lang herab hängen oder zog ihn nach Belieben quer über ihr Gesicht und leckte dabei mit einer angenehm rauhen Zunge die Haare über ihrem Ohre. Was die Herrin zum Munde führte, mußte alles Mudels

•

sachkundige Zensur passieren; kam ein Bissen, ber ihr paßte, so langte sie sich ihn, ohne viel zu fragen, mit der Pfote von der Gabel weg, aber mit so zierlicher Recheit, daß alles entzückt da= von war. Als man von Aussee nach Wien zurück= kehrte, an den leidigen Opernring, wo es Raten nicht sonderlich aut haben, da sah man sofort ein. daß zu Mudels Glück eine gewisse Freiheit der Bewegung unerläßlich sei. Wenigstens der Bugang zum Dach musse ihr ein für allemal er= öffnet werden, damit sie sich nicht in der Stube verhocke und Schaden an der reizenden Beweglichkeit ihres Naturells leibe. Da ließ man benn in jede Thur, die fich auf dem Wege von ber Gabillonichen Wohnung bis auf den Dachfirst fand, ein vierectiges Loch schneiben, das eben groß genug war, um Mudel hindurchzulassen. So spazierte sie nach Belieben jeden Tag mehrmals zur Dachluke hinaus und erging fich in reiner Höhen= luft, bis auch fie eines Tages nicht wiederkam. Man hat Mudels Verluft niemals verschmerzt.

Es liegt in ber Natur bes Menschen, daß er nach einer Reihe von Vierfüßlern zur Abwechslung gern einmal einen Vierhänder mitnimmt.

Und ein jolcher war im Hause Gabillon Schnauzi, ber Affe. Er war das Reizendste, wozu sich das Genus "Ringelichwanzaffe" feit Menschengebenken aufgeschwungen hat, und überdies ein Geschenk der Freundin Frau Regine Friedländer, die einst als Fräulein Delia auch eine gefeierte Rollegin gewesen. Schnauzi war ein Tier, vor dessen Menschenähnlichkeit einem so bange werden konnte, wie dem Doktor Faust vor seiner Gottähnlichkeit. Er vermenschlichte sich im Hause Gabillon gang erstaunlich, benütte aber die erworbene Bildung boch nur, um alle Leute zu äffen. Es ist ewig schade, daß er von seinen schönen Gaben keinen besseren Gebrauch gemacht hat. Sein Leben verfloß als Komödie unter dem Lachen der Mit= menschen, um als Tragodie unter ihren Thränen zu enden. Wer vermöchte es, die Thaten Schnauzis, leider fast lauter Missethaten, gebührend zu schil= bern? Der Mann müßte ein großer Humorist und noch größerer Kriminalist sein. Schnauzi war eigentlich im Sause allgegenwärtig, benn auf allen Möbeln fand man die Spuren seines vierhändigen Spieles in Naturselbstdrucken, deren Farbstoff dann von den entrusteten Frauen bald

als Sarbellensauce, balb als Vafelin, balb als Chartreuse erkannt wurde. Hätte ihn eine menschliche Mutter geboren, so wäre er gewiß ein Schlossergenie geworden, denn er hatte seine eigenen Runftgriffe, um die verschiedensten Schlösser zu öffnen. Für ihn war nichts gut genug verwahrt, er fand alles. Mit ber größten Gebuld und Schlauheit paßte er ben unbewachten Augenblick ab, wo er diesen oder jenen Schrank, den er noch nicht durchstöbert, offen fand; er räumte bann sicher alles aus und ordnete es in seiner Weise wieder ein. Gin Glas, in dem ein Restchen gei= stiger Flüssigkeit geblieben, ließ er um keinen Dabei geschah es ihm Preis unausgetrunken. einst, daß er an ein Fläschchen Tinte geriet, die er für süßen Schnaps hielt; nach bem ersten Schluck zerschmiß er es in seiner Entrustung auf bem Schreibtisch, ben er samt allen Bapieren in einen einzigen Tintenklecks verwandelte. Mit schwarz besudelter Vorderseite kam er dann herbeigelaufen und erzählte seinen Verdruß in jenem eigentum= lichen "Bie, pie, pie", in dem er alle feine wichtigeren Mitteilungen zu machen pflegte. Er hätte freilich auch vorher ins Toilettezimmer eilen und

sich mit dem Buderquast der Hausfrau weiß bepubern können. Fand sie ihn doch einmal damit beschäftigt, sich mit der Rahnbürste von "Frauerl" die Bahne zu puten. Man fann sich benken, wie fie aufschrie: "Ne-e-ein! Scheusal!" und so weiter. Einmal geriet er über ihre homöopathische Apotheke, auf die sie große Stude hielt; sie nannte sie die "göttliche Euphrasia" und naschte häufig davon, namentlich Aconit und Ipecacuanha, die sie sehr gerne nahm. Schnauzi machte mit ber göttlichen Cuphrafia weniger Federlesens, sondern schüttete den Inhalt aller zweiundvierzig Fläschchen auf einen Haufen zusammen, daß selbst Afchenbrodel die verschiedenen Sorten von Rügel= chen nicht hätte wieder auseinander lefen können. Als man ihn bei seiner Mischarbeit fand, rief er höchst befriedigt: "Bie, pie, pie!", wie ein Apo= theker, der ein neues Arzneimittel zuwege gebracht Wenn Gafte famen, hatte ber Schabernack gar fein Ende; feiner mar seines Sutes und seines Taschentuches sicher, und bei Tische aar voltigierte er über alle. Teller, daß man Mühe hatte, ihn von einem heißen Vollbad in der Suppenschüffel abzuhalten. Auch in andere Wohnungen brang

Schnauzis Unternehmungsgeift ein, und der Baumeister H. wütet noch heute, wenn er baran benkt, wie Schnauzi ihm die fertigen Plane für einen Hausbau durcheinander gegrbeitet und zerrissen Dabei stellte er sich auch gern Aufgaben von besonderer Schwierigkeit. Drei Häuser weit von Gabillons wohnte ein armer Beamter, beffen offenes Fenster Schnauzis Aufmerksamkeit längst erregt hatte. Schnauzi überlegte sich's reiflich. wie er es anzustellen hätte, da hinauf zu gelangen, und beschloß endlich, den in der Rähe des Fenfters herabgehenden Blitableiter zum Aufstieg zu benüten. Als er zurückfehrte, brachte er als Beute eine rote Brieftasche mit, die einige Barschaft enthielt, und reichte sie mit hoch erfreutem "Bie, pie, pie" seiner Gebieterin. Man war natürlich außer sich über dieses Eigentumsbelikt und beeilte sich, dem Beraubten ausreichende Genugthuung zu geben. Indes sah man ein, daß Schnauzi sich auf einer bedenklich schiefen Ebene befand, und um ihn an ernsteren Zusammenstößen mit bem Strafgesethuch zu hindern, steckte man ihn in einen Bavageienkäfig. Allein auch da wollte Schnauzi nicht gut thun; bald hatte er es weg, 15 Sevefi, Berline Gabillon.

daß der sogenannte Messingdraht von der gütigen Natur mit der Eigenschaft der Biegsamkeit ausgestattet ist; er bog also die Drähte auseinander und entfloh. Nun wurde ein formliches Kriegs= gericht niedergesett, um über den unverbefferlich ichlimmen Schnauzi einen Beschluß zu fassen. Die ganze Kamilie vereinigte sich zu einer Be= ratung, was mit Schnauzi zu geschehen habe; so sollen, als Napoleon I. sich auf jenem englischen Rriegsschiffe friegsgefangen gestellt hatte, die Diplomaten der verbündeten Mächte über sein Schicksal beratschlagt haben. Ach, Napoleon I. wurde nur nach Sankt Helena geschickt, Schnauzi hingegen einstimmig zum Tod verurteilt. Rur über das Wie der Ausführung konnte man nicht leicht einia werden. Alle gebräuchlichen Todesarten wurden gründlich besprochen und nach ihrer An= wendbarkeit auf Schnauzi gewürdigt, der in sei= nem Käfig dabeisaß und alles mit anhören mußte. Zulett brang die Ansicht des Hausherrn burch, der als alter Weidmann durchaus für das Erschießen stimmte. Er holte auch sofort eine aute, gezogene Vistole - ber Vistolenschütze Vanne hat feine bessere — und rückte den Käfig am Fenster

zurecht, so daß die Kugel, nachdem sie den Affen durchbohrt, in den Garten hinausfliegen mußte. Dann legte er das verhängnisvolle Rohr auf den Reif des Käfigs, um des Schusses ja sicher zu sein, und steckte die kohlschwarze Mündung zwi= schen den goldgelben Drähten durch. Mit stei= gender Angst hatte Schnauzi bas alles mit angesehen und sich bis in den äußersten Hintergrund bes Käfigs zurückgezogen. Als ihm aber die Mün= dung der Piftole immer gleich nahe blieb, faltete er plötlich flehend die Hände, sah den Scharfrichter mit feinen geängsteten Menschenaugen an und rief im fläglichsten Tone: "Bie pie pie pie!" Gabillon riß die Bistole zurück, er war nicht imftande, abzudrücken. Frau Zerline wischte fich die Augen und erklärte: "Mein, das ist nicht möglich!" Die Kinder waren ohnehin aus dem Zimmer ge= laufen . . . Allein was thun? Das Urteil mußte vollstreckt werden. Man schickte in das Tierspital um einen patentierten Mörder. Er kam an mit einem Fläschchen Blaufäure. "Aber wie wird man ihm die beibringen?" hieß es. - "D, wenn ber nur erst die bitteren Mandeln riecht, greift er schon selbst darnach." In der That, kaum ersah

Schnauzi die dunkle Phiole, als in ihm süße Uhnungen von Bittermandelschnaps aufstiegen; gierig riß er das Fläschchen an sich, führte es an die Lippen und war auch schon ein toter Mann. Dies ist die lehrreiche und rührsame Geschichte Schnauzis, des Rollschwanzassen (Cedus Erxlebenii) im Hause Gabillon.

Von der übrigen Tierwelt des Hauses ist weniger zu vermelben. Immerhin kamen benk= würdige Sachen vor. So geschah es 1880, als ganz Europa unter Wasser stand, wegen der end= losen Regen nämlich und der nachfolgenden Über= schwemmungen, daß eines Morgens Herr Gabillon bei einem schauerlichen Wolkenbruch am Gestade seines Grundlsees lustwandelte. Plötlich schallt ein Hilferuf an sein Ohr, mitten heraus aus dem See. Ein menschlicher Ruf, wie von einem Rinde. Übrigens kann es auch ein Tier sein, dem die Gefahr die Zunge gelöft hat. Er lugt scharf hinüber, allein der Platregen hüllt alles in seinen Wasserschleier. Auch gibt es da kein Zaudern; ichon schiebt er den Kahn ins Wasser, springt nach und rudert mit fraftigen Schlägen der See= mitte zu. Der Schrei wiederholt sich schwächer, und nun sieht er auch, daß es ein Reh ist. Es schwimmt ihm entgegen, schon gang entfräftet, und er birgt es im Rahne. Um Ufer wickelt er es in seinen Blaid und trägt es ins haus. Berline, die gerade auf dem Kanapee sigend den Frühthee bereitet, stößt ein entzücktes "Ne-e-ein!" aus, umarmt das gerettete Reh, mummelt es noch trockener ein und bettet es neben sich auf dem Ruhebett. Das Reh ist nicht minder entzückt über die warme Aufnahme; da plötlich springt die Thure auf und hereingesturzt kommen die neunundneunzig Hunde des Hauses, teils dem Frühstück entgegen, teils weil sie etwas auffallend Jagdbares im Zimmer spüren. Das Reh, in totlichem Schreck, sett mit einem Sprunge samt ben Tüchern, in die es gewickelt ift, über den Tisch weg, reift feste und tropfbar-flüssige Nahrungs= mittel samt ihren Behältnissen mit sich und risch! zur Thure hinaus, die Hunde hinterbrein. wurde wohlbehalten zurückgeholt und gewöhnte fich bald an das neue Leben.

Weniger gut gelang dies einem Geier, der schon etwas zu tot war, als er ankam. Gabillons Griesbeilwurf hatte ihn zu hart getroffen. Merk-

würdige Erfahrungen wurden auf dem Gebiete ber Kaninchenzucht gemacht. Man hatte einmal am Grundliee zwei Kaninchen, die hießen Joseph und Anton. Sie gediehen vortrefflich, doch war in ihren Sternen nichts Gutes geschrieben, es wäre denn, daß man ein malerisches oder ein poetisches Ende für ein besonderes Glück hielte. Der Hausherr hatte eine alte Leidenschaft für das Anstreichen und sah es nicht gern, wenn die Dinge auf seinem Anwesen im Anstrich gelitten hatten. Da standen denn meistens allerlei Töpfe mit grüner Farbe herum, wie man sie just brauchte. Eines Abends wurde Anton vergeblich gesucht. man ging sehr besorgt zu Bette. Auch des Mor= gens war er noch nicht da, und unmutig ging Gabillon wieder ans Anstreichen. Wie er nun mit dem dicken Borftenpinsel in den großen Farben= topf fuhr, stieß er auf etwas Hartes, und als er es herauszog, erfannte er mit Wehmut den armen, diesmal allzu tief ins Grüne geratenen Anton. Da gedachte er jenes armen Bringen Clarence, den er als Richard III. im Malvasierfaß hatte sterben lassen . . . Joseph dagegen erhielt sich ganz wohl bis in den Herbst. Da konnte man ihn nicht

in die Stadt mitnehmen, sondern gab ihn bei einem Bäuerlein, dem die Obhut des Hauses übertragen war, in Pflege. Er wurde nur zu gut gepflegt, benn er war, als man ihn Oftern eigens besuchte, so dick und groß gefüttert, daß man ihn erst für ein kleines Ralb hielt. Eben fand man ihn damit beschäftigt, den wilden Wein, auf den man so großes Gewicht legte, abzufressen, und der Bauer meinte, der Foseph lege nicht minderes Gewicht auf dieses Fressen und ließe sich's um feinen Breis abgewöhnen. Ginen dusteren Blick warf Gabillon auf Joseph, den feinschmeckerischen Begetarier und wandte sich ab. Er sollte nur fressen, so lang er wollte, das lettemal. Dann wurde Joseph geschlachtet und als Ofterlamm verspeist. Denn der Gerechte erbarmt sich seines Viehes.





Da kommt er, ber Bruber, ba kommt er, ber — Tob." (Die "drei grauen Weiber.")

Die Sonne von Abbazia und Meran konnte das Schickfal der Künstlerin nicht wenden. Das Flämmchen flackerte wohl noch auf und nieder, aber die Kerze war verzehrt. Noch war die Leis dende der Hoffnung zugänglich; am 25. Oktober 1891 schreibt sie aus Abbazia an ihren Mann: "Doch auch die Zeit wird, will's Gott, wieders tommen und geht es - unberufen - fo fort mit meiner Gesundheit, so werden wir ungetrübt beisammen bleiben können." Sie ist noch empfäng= lich für alles und überaus dankbar für die Sorgfalt, die man ihr widmet. "All die Details, die die M. stündlich erfindet, um mir das Leben an= genehm zu machen, kann ich Dir gar nicht mit= teilen, ich bin wirklich in einem Märchenland." Sie wird "bedient wie der Schah von Persien." Und dabei ist ihr doch das Banze nicht geheuer, wenn sie sich's auch ausreden will. Am 8. Ro= vember heißt es nach mehr als drei Wochen ge= wissenhaftester Pflege: "Mir ist es auch wirklich unbegreiflich, daß ich bei dieser absoluten Ruhe und regelmäßigen Nahrung nicht mehr zunehme. Ja, mein Alter, eine dicke Frau bringe ich Dir leider nicht nach Hause, aber, wenn es so bleibt. eine gefräftigte, und bas ist mehr wert."

Ihr Gatte täuschte sich über ihren Zustand nicht; er sah, daß sie im Kern gebrochen war. Er sann auf tausend Listen, um sie dem Theater so viel als möglich fern zu halten, aber andrerseits sah er auch, daß ihre Kunst die stärkste Arznei für sie war, wenigstens für Stunden, und sie moralisch über das Physische hinweghob. Sie dachte übrigens weniger an sich, als an den fernen Mann; für ihn sorgte, ihn beklagte sie. Noch vom Siechbette aus traf sie Anordnungen für die Wirtschaft daheim. Welche Freude, als er sie in Meran besuchte! Sie hatte damals noch Pläne für die Zukunft; sie fragte ihn, ob er die "Pastels" von Bourget gelesen; sie gesielen ihr so gut, und sie hätte sich schon eines für ihre nächste Vorlesung eingerichtet.

Ostermontag 1892 waren sie das letztemal beisammen. Ihr Mann war mit dem Schwiegersschne Dr. Anton Bettelheim nach Meran gekommen. Der Arzt Dr. Rochelt, der ihr ein wahrer Freund geworden war und sie mit Hingebung pflegte, verbot ihr zwar, viel zu sprechen, aber ihre Seele strömte sich auch ohne viele Worte aus. Er las ihr vor, sie hörte zu und schien den Klang seiner Stimme zu atmen. Ein Wort der kritischen Anserkennung brachte sie immerhin noch auf. Als er den Richard Plantagenet, Herzog von York, aus "König Heinrich VI." gelesen hatte, sagte sie:

"Siehst du, das ist jetzt viel besser; der Schmerz ist jetzt viel echter als früher — und

was du mir immer fagst, ich solle mich nicht überschreien, das sag' ich dir jett; um wie viel größer mar die Wirkung, da du bloß das tiefe Gefühl ohne das laute Organ gezeigt haft. behalt es, so lass' es." Es traf sich seltsam, daß gerade der Richard Plantagenet die erste Rolle war, in der er nach ihrem Tode wieder vor das Bublifum trat; er spielte sie getreu nach ihrer Rritif . . . Und so verging auch dieses Ofterfest der Gattenliebe. Roch einmal konnte die sterbende Frau dem Lebensgefährten den Tisch rusten und bafür forgen, daß alle seine Leckerbissen in der alten Vollkommenheit aufgetragen würden. saßen bei Tische wie ein junges Chepaar und überhäuften sich mit förmlichen Liebeserklärungen. Und dann schlug sich der eine und die andere vor die Stirn und rief: "Welche Narren waren wir! Schade um jede Minute, die wir im Streit verbracht haben!" Es waren Scenen, wie von Charles Dickens gedichtet . . . Zulet trennten sie sich, ohne eigentlich Abschied genommen zu haben. Das ware über ihre Kräfte gegangen.

Damals wußte man bereits, daß sie verloren war, aber kein Mensch ahnte, wie bald es zu

Ende gehen sollte. Ihr selbst schimmerte, in befseren Augenblicken, noch ein Strahl wie von schüchterner Hoffnung auf. Ihr Mann, ihr Schwiegersohn brangen vergeblich barauf, daß sie doch wenigstens einem Mitgliede der Familie gestatten möchte, bei ihr zu fein. Jede ihrer Töchter war bereit, nach Meran zu eilen und sich ganz ihrer Pflege zu widmen. Allein sie lehnte alles mit schier seltener Festigkeit ab. Rein, hieß es, jede neue Begegnung würde sie wieder neu aufregen, und fie bedürfe der vollen Schonung, um im Mai gewiß wieder nach Wien zurück zu können. Glaubte sie wirklich noch an bas Leben oder hatte sie bloß die Kraft, vor den Ihrigen so zu thun?

Drei Tage vor ihrem Tode begann sie schon für alle Fälle Vorkehrungen zu treffen. Am letzten Tage bat sie den Arzt, der ihr alles auszureden suchte: "Nicht meinem Mann, dem Toni telesgraphieren Sie es." Am Morgen des 30. April 1892 ist sie gestorben. Schon um sieben Uhr morgens erhielt Gabillon durch Dr. Bettelheim die Todesnachricht. Zwei Stunden später trafnoch ein längerer Brief von ihrer Hand ein,

und wieder eine Stunde später ein Billet, mit Bleistift geschrieben:

"Mein lieber, lieber Mann! Du hast mir immer besohlen, ich darf Dir nur vier Zeilen schreiben; heute folge ich Dir, — nicht wahr, das wundert Dich? denn ich bin wirklich sehr müde, aber es geht mir doch ganz gut."

Gabillon reifte mit Dr. Bettelheim ab. Die zweiundzwanzig Stunden bis Meran waren die längsten seines Lebens. Er war selbst noch nicht völlig erholt von seiner Krankheit und fühlte sich ganz zerrüttet. In Meran wurde er sofort auf ben Gottesacker geführt, wo man die Verblichene, obgleich Protestantin, in der Kapelle aufgebahrt hatte. Das ganze Kirchlein war mit Lorbeer ge= schmückt, die hohen Wachsterzen brannten und im offenen Sarge lag die tote Frau. Als er auf die Schwelle trat, blieb er einen Augenblick erstarrt; so, ganz so, hatte er sie — vor wie kurzer Zeit noch! — im "König Ottokar" als Regisseur auf= gebettet, das Haupt etwas gehoben, die schönen, noch immer schönen Hände auch im Tode noch an= mutig über ber Bruft gefaltet . . . Sie hatte für ihn nichts Erschreckendes. Man ließ ihn mit ihr allein. und er nahm sie in seine Arme und füßte sie und sprach zu ihr, als wenn sie noch lebte.

Sie brachten sie nach Wien und bestatteten sie am 5. Mai auf dem protestantischen Friedshofe vor der Matsleinsdorfer Linie. Das Grab liegt hinten an der Friedhofmauer; seine schwere – Platte aus dunklem, nordischem Granit trägt nur den Namen:

Berline Gabillon.



## Werke von Ludwig Bevefi.

Regenbogen. Sieben heitere Geschichten. Sauftriert. Elegant geheftet M. 3.-, elegant gebunden M. 4.20

Yon galan bis Sakkingen. Gin gemutliches Kreuz und Quer.

Geheftet M. 4 .--, elegant gebunden M. 5 .--

Auf der Schneide. Geschichtenbuch.

Geheftet M. 4 .- , elegant gebunden M. 5 .-

Menes Gefdichtenbudy.

Geheftet M. 4 .-., elegant gebunden M. 5 .-

Auf der Sonnenseite. Gin Geschichtenbuch.

Geheftet M. 4.50, elegant gebunden M. 5.60

Buch der Laune. Neue Geschichten.

Geheftet M. 4 .--, elegant gebunden M. 5 .--

Almanaccando. Bilber aus Stalien.

Geheftet M. 4.50, elegant gebunden M. 5.60

Gin englischer September. Seitere Fahrten jenseits bes Kanals.

Geheftet M. 3.60, elegant gebunden M. 4.80



## Werke von Ludwig Ganghofer.

```
S war einmal . . . Roberne Märchen. Muftriert. 2. Auflage.
                Elegant geheftet DR. 3. --, elegant gebunben DR. 4. 20
Der Jäger von Fall. Hochlandsgeschichte. Illuftr. 2. Auflage.
                Elegant geheftet DR. 3. 50, elegant gebunben DR. 4. 50
Ber Befondere. Gine hochlanbegeschichte. Bluftriert.
                 Elegant geheftet M. 3 .--, elegant gebunben M. 4.20
Der derrgottichniter von Ammergan. Socianbegefcicte.
      Muftriert. Elegant geheftet M. 3. -, elegant gebunden M. 4. 20
Der Blofterjager. Roman aus bem 14. Jahrhundert. Junftriert.
                Elegant gebeftet D. 5. -, elegant gebunben DR. 6 .-
Die Sacheljungfran. Gine Bergfage. Muftriert.
                Elegant geheftet Dt. 3 .-. , elegant gebunben DR. 4.20.
Die Sunden ber Bater. Roman. 2 Banbe.
                              Geheftet M. 10. -, gebunben M. 12 .-
Aus heimat und Fremde. Rovellen.
                               Geheftet M. 4. 80, gebunben M. 5. 80
Ebelweifkonig. Eine Soclanbegeschichte. Muftriert. 2. Auflage.
                               Beheftet D. 4. --, gebunben D. 5 .-
Der Unfried. Ein Dorfroman. Geheftet D. 4. -, gebunden D. 5. -
Berginft. Sochlandegeschichten. Geheftet Dt. 4. -, gebunden Dt. 5. -
Almer und Jagerleut'. Reue Sochlanbegeschichten.
                               Geheftet M. 4. -, gebunben M. 5. -
Oberland. Ergählungen aus ben Bergen.
                               Geheftet M. 4. -, gebunben M. 5. -
gunte Beit. Gebichte. 2. Auflage.
                                               Gebunben DR. 4. 80
Beimkehr. Reue Gebichte.
                                                Gebunben M. 4. 80
Der herrgottichniter von Ammergan. Bolfsichaufpiel. 8. Auflage.
                                                Geheftet DR. 1. -
Die Falle. Luftiviel.
                                                Beheftet M. 2. -
Der Brojefthansi. Boltsichaufpiel. 4. Auflage. Geheftet
                                                         M. 1. — :
Die Bochzeit von Valeni. Schaufpiel. 2. Auflage. Gebeftet DR. 1.80
Der zweite Schat. Bolfeichaufviel. 2. Auffgge.
                                                Gebeftet
                                                         9R. 1. --
Der Geigenmacher von Mittenwald. Bolfefcaufpiel.
                                                Bebeftet DR. 1. --
```

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

•

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

! 

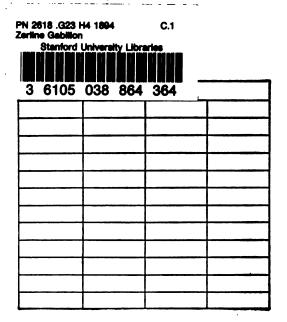

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305

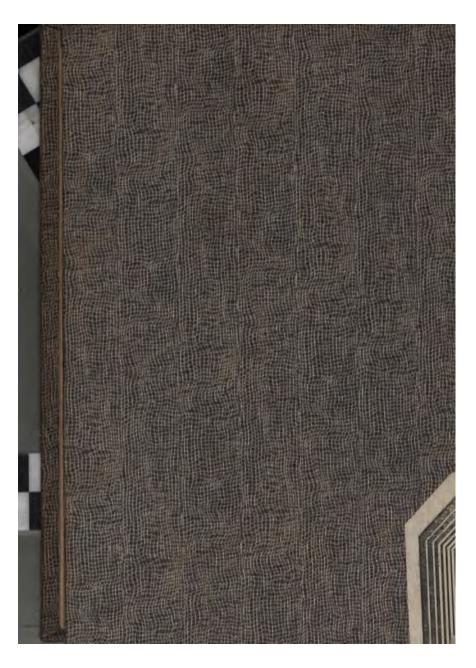